

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

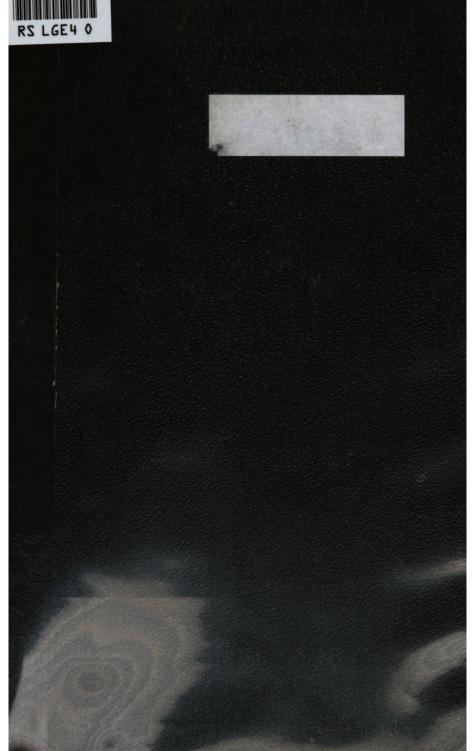





The Arthur and Elizabeth SCHLESINGER LIBRARY on the History of Women in America

RADCLIFFE INSTITUTE



Transferred from Hilles Library



# fried. v. Schlegel's

# sämmtliche Werke.

Bweite Griginal-Ausgabe.

Mennter Band.

**Wien.** Im Verlage bei Ignaz Klang. 1846.



937 5341s

12451

Digitized by Google

### Friedrich v. Schlegel's

# Gedichte.

3meite vermehrte Ausgabe.

(3meiter Abbrud.)

Erfter Theil.

Fr. Chlegel's Berte. IX.

1

I.

Roland.

Ein Heldengedicht in Romanzen .

n a d

Zurpins Chronik.

Was Eurpin uns tren berichtet, Alte Chronik alter Beiten, Von der Christenhelden Streiten, Wie der Heiden Macht vernichtet; Was so mancher seit gedichtet, Kähne Sänger aller Grten, Wie Roland nach hohen Chaten, Voch in Koncisvall verrathen, Aufging zu des himmels Psorten; Les't es hier in schlichten Worten.

#### Erfte Momange.

Rarol Magnus, Deutscher Raifer, Satte flegreich all' bie Lanbe Bon bem Meer zum Meer bezwungen, England, Gallien und Italien. Bei Burgunden, Baiern, Deutschen Beb'ten boch bes Kreuges Fahnen; Aus bes Orients weiter Ferne Munbersam die Bolfer famen. Arobe Bulbigung zu bringen Bor ben gold'nen Stuhl in Achen, Bo bes Norbens Belbenkinder Auch bie alten Schate brachten. Alfo pflag ber hohe Raifer, Sicher nun in Frieden raftend, Rach ber Arbeit wilben Zeiten, In bes Gludes froben Tagen, Auf ben Burgen jest ber Rube. Da er einstmahls nun entschlafen, Daucht' am himmel ihm zu feben, Bei ber Friesen Meer anfangend, Einen lichten Weg von Sternen, Liebevoll die Lichter ftrahlend

Auf dem blauen Simmelsgrunde, Welcher Weg bann an Navarra Grade bingog nach Galligien. Durch bie Welber von Sispanien; Nach Galligien, wo ber Leichnam Benes Bilgrim Gottgefandten, Des Apostel Sanct Jacobus, Unter Beiben lag vergraben. Wie das Wunder nun ihm bauchte, Lag ihm immer in Gebanken. Bas boch wohl bedeuten folle Jene fternenlichte Babne, Die allnächtlich ihm erschienen. Wie er ernftlich bas bebachte, In bem Sinnen war entschlummert, Da ericheinet ploglich nabe, Sochgeftaltet ihm ein Belb, Burbevoll im Alter ftrablend, Sohen Sauptes, freundlich schauend, Angethan mit braunem Mantel, Nach ber frommen Bilger Weise Sanft gelehnt an macht'gem Stabe. Diefer auf ben Raifer blidenb, Wie, wenn er mit Augen fragte, Sprach zu ihm bie fanften Borte : "Nun, mein Sohn , wohlan! was fagft Du?" Jener alsbald ihm erwiedernd: ""D wer bift Du, wurd'ger Bater ?"" -"Chrifti treuer Schuler bin ich Und Johannis Bruder," fprach er, "Der Jacobus, ben ber Berr einft . Ueber wilbe Meere fandte, Seine Liebe zu verfünden In ben weit entleg'nen ganben,

Deffen Leichnam in Galligien Jeso ruh't, noch unbekannt ift; Denn noch herrschen Sarazenen Schmachvoll bort in jenem Lande. Bobl, mein Sobn, muß ich brob ftaunen. Da bestegt von Deinem Urme So viel Bolker Dir fich beugen, Burgen Dir erfturmt fo mande. Sieg' erfochten auch ungablig, Dag Du nur allein die Bande Meines theuren Landes borten Nimmer noch zu lofen bachteft. Da ber herr Dich nun gum Erften Aller Erbenfürften machte, Sieh'! fo hat er Dich erforen Bener Beiben Brimm gu fcblagen, Und mein gutes Land befreiend. Dich zu schmuden einft im Glanze Mit ber em'gen Siegerfrone. Bene lichte Sternenbahne, Die am Simmelsgrund Du fabeft, Liebevoll bie Lichter ftrahlend, Spricht von Dir und Deinen Schaaren, Wie Ihr wandelt burch Gefahren. Durch die Drachen Bahn Guch fchlagend, In ber Chriften-Belben Glange, Durch die fernen Lande mandelnd Bis zu meinem ftillen Sarge, Bu bem bann bie Bolfer alle, Fromm andacht'ge Bilger, mallen, Dort bas bange Berg entlaben, Dank und Preis bem Berren fagend. Auf benn , eile nun alsbalb 3ch geleite Dich fürmahr,

Bin Dein Bund'smann überall, Und für Deine Mube bart, Schaff' ich einft ben himmelsfrang." Solchem Worte fühn vertrauent, Ruft ber Raifer feine Schaaren, Biebt babin mit macht'gem Beere In bas ichone Land Bispanien. Und bie erfte aller Burgen, Die fle gu befturmen famen. War von ebern feften Mauern, Bampelona fle mit Rabmen, Dag brei Monde icon vergebens Dort bie Belben muhvoll barrten, Rimmer fle erfturmen mochten. Da ber aute Rarl nun fabe Solche Arbeit feiner Mannen, Bu Jacobus er fich wandte, Recht von Bergen im Gebete, Un fein Wort ibn fromm gemabnend. Und alsbald erbebten jene Felfenmauern, fürzten frachenb, Bie gersplittert, burch einander. Da bie Beiben bas vernahmen, Uebergaben fle bie Burgen, Beugten all' fich feinem Urme Und gelobten ibm Geborfam, Barfen von fich gern bie Baffen, Und verehrten boch bie ichonen, Ritterlich geschmudten Franken, Die in Sieg und Freude zogen Bin ju bes Jacobus Grabe, Und von borten bin gum Meere, Wo ber Raifer feine Lange Beithin in die Bogen ichluge,

Gott und Sanct Jacobus bankenb, Dem er von bem rothen Golbe, Bas die Fürsten all' ihm gaben, Eine schone Kirche baute, Ewig Denkmahl seines Grabes; Und vom Meere bis zum Meere Bar nun sein bas Land hispanien.

#### Bweite Romange.

Poch der grimme Agolante Auf bes Mobrenlandes Throne, Wie er folde Runde borte, Blubend roth im beigen Borne, Alle feine Mobren rief er. Alle Gläub'gen an Mahoma. Mus ben afrifan'fchen Buften Ram ber Schwarm berbeigezogen, Schwarze Schaaren aus bem Suben, Bo bie wilden Gluthen toben. All' bie Fürften um ben Gultan, Rieber in ben Staub geworfen, Bitterten vor feinem Blide, Still erwartenb bie Bebothe. Und es traten in die Rreise Rlagend nun die Trauerboten, Wie ber Franken Beer Bispanien Bon bem Meer zum Meer erobert; Und mit Rlaggeschrei verfunbend, Wie bie Mohren all' ermorbet, So bie Taufe nicht empfangen, Und nicht Mahom abgeschworen:

Wie in ihrem Blute liegend, Rache fle noch fchrie'n im Tobe. Ja, auch unfere Gottes Bilber Liegen alle umgeworfen Bon bes grimmen Rarles Arme, Der von Meer jum Meer burchjogen Blutig bat bie fpan'ichen Lanbe, Und nur eines fteht noch oben Von ben gold'nen Mahomebilbern, Allen .Mobren uns zum Trofte; Salomfabir bas mit Nahmen, Das ber bobe Gott Maboma Selbft burch mag'iche Rraft gebilbet. Dort am Rand ber Meereswogen, Wo fo hoch die Raben fliegen, Auf bem fteilen Felfen oben, Unbeweglich schaut ber Riefe Nach bes Subens wilber Bone, In ber Sand die Reule haltend, Alles gang von rothem Golbe. Rab't fich irgend ba ein Chrifte, Fallen auf ihn Legionen Von ben grimmen wilben Geiftern, Die Mahoma hat beschworen, Bannend an bas Riefenbildniß Ibre Kraft burch mag'sche Worte. Nabte ba in Luften freisenb Irgend jemahls fich ein Bogel, Fiel er tobt alsbald herunter. Doch ift biefes Bilb gewogen Allen tapfern Saragenen, Die für Mahom Blut vergoffen; Wer zu Mahom betend nabet, Ift für Unbeil ba geborgen. Diefes goldne Riefenwunder

Ift alleine noch verschonet, Es gerbrachen an ber Reule Roch ber Chriften Lang' und Dolche. Von ber gold'nen Reule haben Chriften = Magier gesprochen, Daß fle einft in fernen Beiten Jener Fauft entfinten folle, Bo fle furchtbar feto rubet, Benn gang Spanien driftlich worden. Doch es wollen biek verhuten Und und retten von bem Bobne, Unfere Riefen Mahome Glaube Und ber Beifter Legionen, Jene aber gang gerschmettern. Ms bie Mohren bas vernommen, Ward ein Schreien, ward ein Toben, Racherufen, Luft zum Morben, Die von Lowen und Shanen, Dber grimmer Tiger Gorben. Sabel blinken, Roffe wiehern, Von viel taufend Schaaren Mohren Viele taufend Kahnen weben, Die Bispanien burchzogen, Dag vom Meere bis zum Meere, Alles ichwamm in Blutes Strome. Gegen diese grimmen Schaaren Sat nun Rarl fein Schwert erhoben, Mit bem Milo von Angleren. Daß ben Chriften fei geholfen; Herzog Milo, Rolande Bater, Bog mit Rarl und ben Genoffen Durch bie fpanischen Gefilbe Suchend jene blut'gen Sorben. Auf ben schönen grunen Wiesen Fanden endlich fle ben Dohren,

Lagerten ibm gegenüber, An der Cera Silberstrome, Dort wo Sanct Facundi Münfter Nachmable bimmelan erhoben, Und aus blutbefbrengtem Grunbe Eine fromme Stabt entiproffen. Bornentbrannt in feinem Bergen Und von ftolger Ruhmgier tochend, Sanbte in ber Chriften Lager Maplante eble Boten, Um zu gutem Ritterfampfe Alle Chriften aufzuforbern, Dag von zweien gegen zweie, Gleicher Anzahl fei gefochten, Dber taufend, gegen taufend, Wie es felbft bie Chriften wollten. Bunbert Ritter fandte Rarol, Sundert gegen bunbert Mobren. Langen, Schwerter, Belme blinken, Schnaubend wiehern hell die Roffe, Doch ber Chriften Schwerter flegen; Bon ber Beiben Blut begoffen, Farbt fich roth bie grune Biefe An der Cera Silberwoge. Diese bittre Schmach zu löschen Senbet an bem anbern Morgen Fruh ber gorn'ge Agolante Jene erfte Babl verboppelt; Doch auch biefe fallen blutenb In der Rampfbahn bin zum Tode. Da entfärbt fich Agolante. Fluchend laut in beiffem Borne; Und so sollen benn zweitausend Mit bem erften Strahl ber Sonne, Auf bie blut'ge ,Wiese hinzieh'n,

Bar' es auch zu Fluch und Tobe. Und es ftanden ichon die Chriften Schimmernd in bem Glang Aurorens, Gleicher Anzahl ihrer wartenb, An ber Cera Silberwoge. Bobl warb ba ein gutes Streiten, Bon ben Chriften, von ben Mohren; Langen fplittern, Belme fpringen, Jablings fturgen bin bie Roffe, Manche Wunde wird geschlagen, Bis zum letten Schein ber Sonne, Als von den zweitausend Beiden Lagen taufend ba im Tobe, Und die andern taufend flohen, Rarol hat ben Sieg gewonnen. Da zerrauft fein Saar ber alte Beibenfonig fich am Boben, Wild in seinem Grimm sich wälzend Wilber fluchend feinem Gotte. Und in nächtlich schwarzer Stunde Läfit er feine Baub'rer tommen; Und die Bolle laut beschworend, Werfen fie bie schwarzen Loofe, Um durch bose Runft zu finden, Bas ber Frommen Blid verborgen. Und ba fleht er in ben Loosen, Auf bes anbern Tages Morgen Schlimmes Beichen für bie Chriften, An bem einz'gen Tag beschloffen, Dag fle ba ben grimmen Unftern Meiben, ober fallen follen. Froh bes Unheils fandt' er eilenb Bin zu Rarol feine Boten, Rampf und Schlacht ihm anzutragen Auf des andern Tages Morgen,

Welches Karol, froh bes Sieges, Bern bem Beiben angelobte. In ber Krübzeit bieses Tages, Da geschah es, wie hier folget, Daß die Krieger fo am Abend Ibre Lanzen in den Boden Un bes Bluffes grunem Ufer Schlugen bis zum andern Morgen, Durch bie Nacht fich mader ruftenb Und zum Kampf die Waffen probend; Als fie nun gerüftet famen, Ihre Langen greifen wollten, Staunenb folche grunenb fanden, Festgewurzelt tief im Boben. Solches schien ein seltsam Wunber, Böttlich Zeichen wohl von oben. Diefes Grun mar zu bebeuten Schön'res Grün ber Palmen Gottes. Weffen Lanze grün umlaubt war, Starb ben Tag im Mart'rertobe. Davon grunt ein Balb noch beute. Von ben Staben, die im Boden Auf ber Wiefe bort geblieben An ber Cera Silberwoge. Denn es waren viel ber Langen Viele Märthrer zum Tobe, Vierzigtausend Christenseelen, Die ben ird'ichen Leib verloren, Bu der Seelen Freud' und Trofte. Und auch Milo ward erforen Mit ben anbern, beren Lange Schon geblüht in grüner Krone. Auch bas Roß bes guten Karol Starb an diesem Tag' bes Tobes. Unerschüttert stand alleine

Fr. Schlegei's Werte. IX.

2

Raiser Rarol noch, ber bobe, (Mit ihm waren nur zweitaufenb Seiner Mannen und Genoffen) In ber Saragenen Saufen Schwang fein Schwert, genannt Baubiofe, Mitten von einander hauend Manchen wilben grimmen Mohren, Bis am Abend beide Beere Wieber in die Lager zogen. Doch am andern Morgen famen Bier Markarafen bergezogen Bon Staliens ferner Granze, Mit ber Rriegerschaar, ber froben; Solche fürchtend, find die Beiben Nach Sispanien beimgefloben. Und nun merke wohl ber Lefer, Wie bier ift bebeutet worben Durch bie Schlacht bas Biel ber Manner, Die für Chriftus ftreiten wollen. Denn wie Rarles gute Rrieger Sich gewaffnet auf ben Morgen, Bor bem Rampf fich wacker ruftend; So auch wir die Waffen follen Bober Tugend uns umfleiben, Um fo fambfenb zu verfolgen Wilber Lafter grimme Drachen. Wer da guten Sieg erfochten, Wie wird beffen Lange grunen An bem Richtertage Gottes!

#### Pritte Nomange.

Bahllos wie ber Sand am Reere, Wie im Meer die Tropfen find. Rief bie fernften Beibenvolter Agolante zu fich bin. Mohren, Berfer, Saragenen, Von Arabien Texephin, Afrifaner, Parther famen Und Algarbiens Fürst Ofpin. Urabell von Alexandren, Ferne Aethiopen wild, Altumajor bon Corbuba, Von Sevilien Ibrahim. Alpinorgos von Majorfa, Flammend in bes Bornes Grimm, Manuone, Mecca's Ronig, Much ber Berberfürft Facin. Wie jum Meere all' bas Waffer Aus fo fernen ganben fließt, Ramen bie gum Agolante, Dachten froh auf Raub und Sieg. So erfturmt er nun Agennen, Das im Bastenlande liegt,

Sandte Boten bin zu Rarol, Sinnend arge Tuck' und List. Bolbbelaben, reich an Schapen, Sechzig Roff er ihm verhieß, Wenn nur Karl mit wenig Mannen Friedlich zu ihm kommen will; Bietet Sicherheit und Frieden, Alls batt' er ibn noch fo lieb, Bietet Golb und Ebelfteine, Wollt' er kommen nur zu ihm. Aber Raiser Rarol merkte Wohl bes Beiben arge Lift, Der ihn nur erfpaben wollte, Dag er bann ibn tobten ließ. Mit viertausend tapfern Mannen Bog er auf Agennen bin, Die am vierten Meilenfteine Er ba beimlich von fich lief. Bis zum nah'gelegnen Berge Er mit fechzigen noch ging, Da verwechselt' er bie Rleiber, Sanbte fort fobann auch bie. Dhne Lange, wie ein Bote, Auf bem Ruden bing ber Schilb, Mur von einem Anecht geleitet, Bu dem Stadtthor sie einzieh'n. — "Wir find Raifers Rarles Boten Die er Agolanten Schickt." -Und so führt man sie alsbalbe Auf bie Burg bes Sultans bin. -"Raiser Rarol fommt, o Sultan, Wie befohlen ward von Dir, Rommt mit fechzig guten Rittern, Friedlich er Dir hulb'gen will." Froh ward beffen Agolante,

Frob er zu ben Boten spricht: "" Saget Rarlen, bag ich fomme, Nur mit Sechzigen auch ich."" -Alfo fprach zu Raifer Rarlen Agolante, fannt' ihn nicht. Während ber sich eilig waffnet, Korschet Karl mit flugem Blick, Stadt und Burg burchipab't er fleißig, Merkt fich's wohl in seinem Sinn, Db er irgend ein Gebrechen Wo an Thor und Mauern flebt. Auch bie Beibenfürften alle, Bon Geftalt und Sitten wild, Wandelnd durch ber Feinde Strafen Spaht er alles wohl barin; Und bann eilend fehrt er wieber, Wo die Sechzig bielten ftill, Mit den Sechzig zieht er weiter, Bo er bie Viertausend ließ. Agolante Raifer Rarlen Schaben und Berrath erfinnt. Siebentaufenb ftarte Reiter Aus bem Thore mit ihm zieh'n. Raifer Rarol mit ben Seinen Sicher schon im Weiten ift, Rehrt mit großem Beere wieber, Und mit Sturm bie Burg umringt. So bebrängt er fle feche Monben, Bat nun balb bie Burg beflegt. Manches Felsenftud und Feuer Er bon Thurmen in fle wirft, Und berennt bie Mauern machtig, Bis er brechend fle bezwingt. Durch geheimer Schleuse Bang Agolante schimpflich flieb't,

Agolante mit den Fürsten Fliehen schnöde, sind bestegt. Mancher Saufen von den Andern In dem Fluß Garonne schwimmt; Zehnmahl tausend Heiden sallen Unter Karles Schwerte hin. So berichtet, was er sah, Uns der Erzbischof Turpin.

#### Vierte Nomanze.

Wieder kamen sie zu schlagen Bei ber boben Tala Burgthor, Dort, wo an Sanctona's Mauern Die Caranta schlängelt funftlos. Wo ben feinen frommen Kriegern Wieber gleiches Wunber Gott fcuf, Welcher Lange nächtlich grunet, Solche foll'n im himmels Luftort Morgen beil'ge Sterne ichauen, Rein gebabet in bem Blutftrom. Froh bes beil'gen Marterthumes Sturzten in ben Tob fle muthvoll, Doch ungablige ber Beiben Farbten noch guvor ben Grund roth. Agolante nächtlich fliebet, Da von Karl ihn trennt ber Flug noch; Doch faum gluht bes Morgens Burpur, Als ichon Rarol feiner Spur folgt. Bugiens Ronig und Algarbens Bittern vor bem Belben muthlos, Und nach mancher berben Bunbe Farbt fein Schwert ihr grimmes Blut roth.

Da ber Chriften Beer nun raftet, Nach bem wilben Streit die Rube folat. Da gefchab ein feltsam Beichen Warnend, wie der Sunde Trug lohnt. Romarich, ein franker Krieger, Da ber Tob ihm nahet wuthvoll, Ließ bem theuerften Gefellen, Db vor Gott er murbe ichulblos, Roch fein Rog, beg Werth ben Armen Er foll geben lieb und buldvoll. Jener aber, treulos benfenb, Mit ber wilben Gunb' im Bunb' fcon, Die er lofte, bunbert Bulben, Schnell verschwendet er fie nuglos, Lebt im frechen Sinn fo fürber, Denkt nicht feiner Worte trugvoll. Da nun breißig Tage waren, Dag am Freund' er ward fo schuldvoll, Da erschien ber Beift bes Freundes, Furchtbar schauend, bleich und blutlos, Sprechend : "Wiffe, daß all' meine Sunden find getilgt und spurlos. In der Golle Thal wirft kunftig Du ftatt meiner jammern wuthvoll; Also lautet jenes Richters Ewig ftreng gerechtes Spruchwort." -So verschwand ber Tobte wieber. Jener ftarret finn= und muthlos. Kruh am andern Tage Morgens Thut er's ben Gefellen fund noch. Als er eben frech nun rebet. Da erhebt fich in ber Luft boch Brullen, wie von Lowen, Ralbern, Wie die Wolfe heulen wuthvoll. Luftig fahren burch einander

Ungeheu'r in wilder Unform, Blut'ge Flammen zuden strahlend Aus der dunkeln Wolke Gluthschoof. Noch lebendig ward von Teufeln Weggeführt er durch die Luft so, Aus der Mitte der Genossen, Mit Geheul und wildem Fluchwort. Da das heer nun weiter wandelt Wohl zwölf Tage rast= und ruhlos, Durch die Wüsten, durch die Berge, Findet man die Leiche wundvoll An der jähen Felsenspize, Findet da die Spur von Blut noch, Wo ihn schlug der alte Unhold. Lebe keiner schlecht und ruchlos!

#### Sanfte Nomange.

Don Bamplona fendet Boten Agolant' an Raifer Rarl, Daß er feiner ba will warten, Forbert fedlich ihn zur Schlacht. Da berief ber fromme Raiser Mus bem weiten Frankenland Alle feine treuen Mannen, Ritter , Rnechte , reich und arm. Wer verschuldet, wer verpfandet, Deffen Schuld und Pfand er gablt, Alle Febben er befriedet, Manchem er die Feffeln brach. Mllen, bie ber Waffen funbig, Schones Ritterzeug er gab, Die zum Dienfte gern gefommen, Sprach Turpin ber Sünben bar. Bunbertvierundbreißigtaufenb Waren Ritter in ber Schaar, Die mit Rarl gen Spanien gogen, Und bas Fugvolt ohne Babl. Und nun bort bie boben Rahmen Jener Belben , beren Blang

Bell por allen andern leuchtet Auf ber Ritter=Ebre Blan. Roland, Karles Schwefter Gobn Wird mit Recht zuerft genannt; Der bie Beere weislich führte, In Gubenn' ein bober Graf. Araftagnus von Bretagne, Draier von ber ban'ichen Mart, Dliver und Balbuinus, Der bes Rolands Bruber mar. Engeler von Aguitanien. Berr ber alten Raiferftabt. Die feit immer wuft gelegen, Nach ber Schlacht bei Roncisvall. Samfon, Bergog ber Burgunben, Conftantin aus Griechenland, Dann Reinold von Alba Spina. Der manch Abentheu'r vollbracht. Ivo, Dietrich und Gaiferus, Der zu Borbeaux Konig mar, Dann ber Mainger Ganelone, Der fiel nachber in Verrath. Diefes find bie boben Belben, Rampfer, machtiger im Rampf, Als die machtigften der Erde, Chrifti tapfre Ritterschaar. Denn, wie mit ben zwölf Apofteln Chriftus fich bie Welt gewann. So erobert Rarl mit biefen Gott zum Ruhm bas fpan'fche Land. Beit und breit, auf Berg und Thaler, Lagern ste sich ohne Zahl Bei ber Beibenburg, bie wieber Aufgebaut, noch fefter ftanb. Als geraftet bei Bamplona

Froh fle ichon ben achten Taa: Da entheut bem Gultan Botschaft Streng gebietend Raifer Rarl: Daff er fich ergeben folle All' die Seinen und die Stadt, Ober auszuruden fomme, Ru enticheiben in ber Schlacht. Agolante wählt zu schlagen, Daß nicht herber Tob und Schmach In ber Stabt zulest ihn trafe, Die er ohne Rettung fab. Bis die Geere find geordnet, Forbert er Geleit von Rarl, Den zu sprechen er begehrte Vor ber Burg im grünen Thal. Balb mit fechzig boben Rittern In bas Thal ber Sultan fam, Wo in aller Fürften Mitte Aurnend Rarol zu ihm sprach: "Du bift alfo ber Aglante, Der mein ganb mir boslich nahm, Spanien , Bastla , bie erobert 3ch burch Gottes ftarten Arm? Chrifti Glauben folgten alle, Waren Chrift ichon unterthan, Die mit Buthen Du ermorbet, Als ich fern in Gallien war, Baft bie Burgen mir gerftoret, Wild verwüftet manche Stabt, So mit Schwert als grausem Keuer. Das fei Gott anjest geflagt." Staunend feine Sprach' erkannte, Da er Rarles Wort vernahm, Agolante, weil ber Raifer In arab'scher Bunge sprach,

Die er einstens wohl gelernet. Als er bei Galafrus mar. Lange ftand gefentten Sauptes Agolante, bis er fragt: ".. Wie Dir jenes Land gebuhre, Das fei endlich mir gefagt, Bo Dein Bater nicht, noch feiner Deiner Ahnen König mar?"" -"Weil ber Berr und unfer Beiland," So erwiebert Rarl alsbalb. "Der fo Erb' als himmel fchuf, Chriftus uns bas anbefahl, Unfer Bolf vor allen mabite, Weit zu berrichen überall: Darum macht' ich Deine Beiben Unferm Glauben unterthan." -""Diente unfer Bolf bem Deinen,"" Sprach ber Sultan, ""mar' es Schmach; Denn viel beffer als ber Eure Ift ja unser Glaube flar. In Mahoma leben, glauben, Durch ben berrichen wir fürmabr. Denen er burch feine Beifter Selbft die Bufunft offenbart."" -"D wie irrft Du," fprach ber Raifer : "Wir nur thun, was Gott befahl. Ihr folgt eitler Menschensapung Und verehrt der Hölle Schaar. Un ben Bater, Sohn und Beift Glauben wir, und wir empfah'n Dort bes Parabieses Freuben, Bahrend Ihr gur Bolle fahrt. D'rum, bag unfer Glaube beffer, Ift wohl jebem Auge flar; Schlimmen Tobes mußt Du fterben,

Dber aleich die Tauf empfah'n." -""Das fei ferne,"" fprach ber Beibe, ""Daß ich burch fo falsche That Meinen Gott Mahoma ließe, Der allmächtig überall. D'rum fo laff' une mannlich ftreiten, Und bas fei bes Streits Vertrag, Weffen Blaube beffer mare, Der fleat ob in diefer Schlacht. So nun ihr ben Sieg gewinnet, Em'gen Rubm ibr beffen habt; Und baneben, fo ich lebe, Nehm' ich gleich bie Taufe an."" Also sprach der wilde Heide; Gern folgt Rarol feinem Rath. Bwanzig Chriften, zwanzig Beiben Rampfen nun nach bem Bertrag. Doch die Saragenen fallen, Sind getobtet allesammt, Und zum andernmale vierzig, Eine auserlef'ne Schaar. hundert werben gegen hundert Run zum britten ausgefandt. Furcht ergreift ber Chriften Bergen, D'rum hat fle ber Tob gefaßt. Denn wie Chrifti fromme Rampfer, Wenn im Streit fle werben laß, All bes Beile verluftig, finken In bes ew'gen Tobes Qual; (Wer nicht redlich fampfet, beifit es, Solchen lohnet nie der Rrang;) So hat bie bas Schwert getroffen, Weil fie in bem Streit verzagt. Zweimahl hundert Sarazenen Und von Chriften gleiche Babl,

Wieber taufend gegen taufend, Bieben fühnlich in ben Rampf. Da bie Beiben unterliegend Nun getobtet beibemabl. Streitens mube, Agolante In ber Chriften Lager fam, Schworet, bag ihr Glaube beffer Augenscheinlich sei, und mahr, Will mit feinem Bolt bie Taufe Andern Tages ichon empfah'n. Um bie bobe Mittageftunbe Agolant' am anbern Tag Ram gezogen zu bem Raifer, Den er eben fpeisend traf. Bobe Baft' an reichen Tifchen Sieht er manchen figen ba, Ritterlich geschmudt bie einen, Andre weiß und anbre ichwarz. Wer bie boben Gafte feien, Staunenb er ben Raifer fragt. -"Jene bort im weißen Rleibe Sprechen une ber Gunben baar, Das find unfere Glaubens Briefter, Machen Gottes Wort uns flar. Doch noch heil'ger find bie anbern, Beten für uns Tag und Nacht." -Auf ber niedern Erbe figen D'rauf ber Beibenkonig fab, Dreizehn Männer armlich speisend Im gerriffenen Gewand. ""Wer find jene bort im Winkel Im zerriffenen Gewand, Die am Boben armlich fpeifen ?"" Rasch ber Beibenkonig fragt. -"Das find Arme, Gottes Leute,

Gleich wie ber Apostel Babl, Die wir fpeisen, bie wir tranken Bott zu Liebe, Tag für Tag." -""Gerrlich fpeifeft Du bie Deinen,"" Spricht ber Beibe b'rauf zu Karl; ""Doch find biefe Gottes Leute, Thuft Du Gott wohl große Schmach. Bohl nun feb' ich, wie Dein Glaube. Den Du rühmteft, schlecht und falich; D'rum fo geb' ich zu ben Deinen, Will bie Taufe nicht empfah'n."". -Eilend ging er mit ben Borten, Und ber Raifer voll von Scham, Dag, weil jene nicht geachtet, So viel Bolt ber Tauf entfagt, Läßt die Armen all' berufen, Labet berrlich fle zu Gaft. Groß ift wahrlich beffen Sunbe, So ber Armen nicht nimmt wahr! Beibe Beere Morgens ruden Wohl gerüftet in ben Rampf, Ihren Glauben zu verfechten Rach gemeinsamen Bertrag. Da ber Beiben Baufen einer Run von funf gefallen war, Drängen fich bie anbern viere Dicht um Ronig Agolant. Von ben wilben Saragenen Mancher icon getobtet mar, Aber mitten noch in feinem Beere Agolante ftanb. Jenen Baufen zu umzingeln, Gilen, ba fie bas gewahrt, Jest berbei bie Chriften alle, Bierher, borther auf bem Blan.

Morbend zu ber Rechten, Linken, Sturzt Arnold fich burch bie Schaar. Bis mit grimmen Schwertes Schlage Mächtig er ben Beiben traf. Da entfteht ein wildes Schreien, Alles Agolanten flagt. Morbend nun bon allen Seiten, Sturgt herbei ber Chriften Schaar, Araftagnus mit ben Seinen, Daier von ber ban'ichen Mark, Galbebod' und Conftantin, Und Arnoldus von Bellant. Da ward so viel Blut vergoffen, Dag im Blut gegangen warb, Daß von allen Sarazenen Reiner an bem Tag entfam. Rur ber König von Sevilien Flobe gludlich aus ber Schlacht; Altumajor von Corduba Auch mit Muh' bem Tod' entfam. Sebet, weil für Chrifti Glauben Rampft in rühmlichem Vertrag Raifer Rarl, bat obgefleget Er ben Beiben an bem Tag. Wer für Chriftus mader ftreitet, Bis an's End' in guter That, Der wird einft erhöhet werden, Bober als ber Engel Schaar. Einen Saufen wilber Chriften, Der mit Gier manch gold'nen Schat Raubte in der Beiben Lager, hat ber Tod alsbald geftraft. Altumajor von Corbuba, Aus verborg'nem Sinterhalt, Schlug ste wehrlos alle nieder.

Fr. Schlegel's Werte. IX.

Tausend Manner an der Jahl, Also sollen ew'gen Todes Sterben, die gestegt im Kampf Mit den Lastern, doch von neuem Sind verlockt in schnöden Fall.

# Sechfte Romanze.

Boten tamen her mit Gile, Raifer Rarol anguzeigen, Bo Garzime's Berg, ber fteile, Der Navarr'ichen Berge einer, Stolzer in die Wolfen fteiget, Ram' ein Fürft ihn anzufeinben, Ronig Furr, ein wilber Beibe. An Gargime's Felfenfteine Ram zu Abend bin ber Raifer; Morgen foll bie Schlacht entscheiben. Und er bat Gott um ein Beichen, In der bunkeln Racht geheime, Dag er bie mag unterscheiben, Die bes anbern Tags erbleichen Tobes follen von ben Feinben, Schonen Mart'rerfrang erreichen. -In bes anbern Frühroths Scheine, Da gerüftet all' fich zeigen, Saufen hier und bort fich theilen, Sieht ein rothes Rreuge icheinen An ber Schulter auf ben Rleibern Er ber auserwählten Geinen,

Die als Marthrer erbleichen Sollen und ben Tob erleiben. Solches fieht allein ber Raifer, Außer ihm gewahrt es Reiner. Behmuth an fein Berg ba greifet; Und es regt ber Bunich fich beimlich, Bie fie lebend mochten bleiben, Die mit rothem Rreug gezeichnet. Alle er alsbald vereinet, Schliefit fle in ber Rirchen eine. Sie zu retten fo vermeinenb; Seine Abficht wußte Reiner. Muthvoll geb'n fie auf bie Reinbe, Schlagen balb bie wilben Beiben, Auch ihr Ronig muß erbleichen, Mit breitausend von ben Seinen. Freudig gieht mit Siegeszeichen Beim bas Beer im Abenbicheine. Da nun heimgekehrt ber Raiser, Und bie Rirche öffnet ichweigenb, Siebt er bunbertfunfzig Leichen, Sanft entfeelt und bleich fich feinem Auge strafend allda zeigen. Bitterlich er die beweinet, Reuevoll und voll Mitleiben. D ibr Chriftustampfer beilig, Traf euch nicht ber Arm bes Feindes, Weil von irdischem Mitleiben Sich ber Raifer ließ ergreifen, Bottes Fügung wollte meiben, Bleibt der Kranz euch bennoch eigen!

#### Siebente Momange.

Doten kamen, bei Ragera Sei ein Riefe, Ferracut, Fern von Babhlon gefommen, Aus bes Goliath Stamm und Blut. Ben Magera eilt ber Raifer, Bu umlagern folche Burg. Brablend tritt ber Rief bervor, Läfit erichallen feinen Ruf, Forbert Zweifampf von ben Chriften. Schmäbend laut in wilber Buth. Rraft bat er, wie vierzig Manner, Sat vor feinen Waffen Furcht, Dane Ogier war ber erfte, Der bas Abentheu'r versucht. Da ber Riefe ihn erblicet, Rommt er fachte angerudt, Stredt nach ihm bie lange Rechte Und ergreifet ibn bei'm Rumpf. Sat ihn unter'm Arm vermabret; Jenem ward nicht wohl zu Muth. Ihn mit allen feinen Freunden, Wie ein gartes Lamm er trug,

Gebt bamit por aller Augen Strade binauf zu feiner Burg. Seine Lange maß zwölf Ellen Und bie Rafe einen Fuß, Arm und Schenkel magen eben Un brei Ellen gern und gut. Dann Reinold von Alba Spina Trägt er wieder in den Thurm. Conftantin von Griechenlanbe, Einen Grafen noch dazu, Trug er beibe, unter jebem Arme einen, burch bie Flur, Sperret ein fle ju ben anbern Und noch manchen Ritter auf. Alle ftaunten, Raifer Rarlen Muß entfinken wohl ber Muth. Ritter Roland fonnt' es langer Nun nicht tragen mit Gebulb. Nur nach langem Bitten, Barren, Spricht bas Ja bes Raisers Mund. Bie Roland bem Riefen nabet, Greift ibn ber auf einen Bug, Mit der Rechten nur ihn segend Vor fich auf ben Mahnenbusch Seines Roffes, trabt er eilenb Wieber nach dem Thor der Burg. Doch ber Ritter, Gott vertrauend. Sammelt feine Rraft gur Stund', Griff ibn wader bei bem Barte. Warf ibn binten auf ben Grund. Beibe lagen fle am Boben, Beibe fprangen gleichen Muth's Wieder auf die Roffe, jeder Tapfer auf ben anbern schlug. Roland will ben Riefen spalten

Mit bes Schwertes arimmen Schwung; Doch bas Schwert, fatt feiner, mitten Durch ben Leib bes Roffes fubr. Da fein Roff ibm nun getobtet, Stritt ber Riefe bann zu Fuß, Drobet viel mit feinem Schwerte, Bis er's finten laffen muß. Doch wie machtig er getroffen, Wird bes Riefen Arm nicht wund. Grimmig er bie Fauft jest ballte, Rolands Rog ben Ropf einschlug. So mit Kauften, fo mit Steinen Rampften beibe nun zu Fuß. Da es Abendroth geworben, Both ben Krieben Werracut. Bei ben Seinen foll ein jeber Pflegen biefe Nacht ber Rub'. "Ohne Schwert und Lange fampfen Morgen wir wie beute nur." -Alfo schieben nun am Abend Diefe zwei mit manchem Gruß, Rebren auf ben Rampfplat frube Bei ber Morgensonne Gluth, Bwar ein Schwert ber Riefe brachte Begen Recht und feinen Bund; Doch es mag ihm wenig frommen, Dag gebrochen er ben Schwur. Roland einen Steden führte, Ginen Steden lang und frumm, pat ihn viel bamit gefchlagen, Doch der Riefe ward nicht wund. Auch mit großen Rieselfteinen, Die er von der Erd' aufhob, Bis zur heißen Mittageftunbe Er ibn unermüdlich schlug.

Da num Roland Frieben biethet, In ber Mittagszeit zu ruh'n; Schwer von Schlaf alsbald ber Riefe Stredt fich auf bie grune Mur. Ginen Keloftein nahm ber Ritter, Wie er ftart noch war und jung, Legte ben ihm zu ben Baupten, Daf er befto fanfter rub't. Roland nicht, noch fonft ein Ritter Nahme jest bes Riefen Blut; Denn fo war ber Beiten Sitte, Da noch blübt' bas Ritterthum; Wer bem Feind bas Bort gegeben, Und nicht halt ber Treue Schwur, Sei es Chrifte ober Beibe, Mit bem Tob es buffen muß. . Da ber Riefe nun erwachte, Gebt ber Ritter auf ihn gu, Sest in's Gras fich zu ihm nieber: "Sag' mir," fpricht er, "boch mit Gunft, Wie Du alfo hart gewachsen, Dag fein Gifen Dich macht wund? Stein noch Golg fann Dich verleten, Mirgende feh' ich beffen Spur." Staunend ichaut ihn an ber Riefe, Willig er bas fund ibm thut, Wie am Nabel er verwundbar. Fest sonft fei bom Ropf zu Fuß. ""Der fo tapfer mich beftreitet, Sage, Knabe, wer bift Du?"" "Roland bin ich," fprach ber Ritter. "Von der Franken Stamm und Blut." -""Belches Glaubens find bie Franken ?"" Sprach ber wilbe Ferracut. — "Un ben Chrift burch Gottes Gnabe

Blauben wir und feinen Schut." ... Wer boch biefer Chrift gewefen, Sage mir nun zum Beschluß."" "Er war Gottes Sohn, fprach Roland, Junafraulichen Leib's Geburt. Der am Rreug geftorben, flegreich In bes Abarunds Tiefe fubr : Auf bann flieg zum himmelreiche, Dorten fitt auf ew'gem Stubl." ""Giner ift ber Welten Gultan, Der hat Bater nicht, noch Sobn;"" Sagt ber Rief', und Roland weiter Spricht im driftlichen Disput Von dem Vater, Sohn und Geiste, Der bie Welten all' erschuf. Doch ber Riese gegenrebet : ""Drei und Gine find nimmer gut."" -"Tont bie Leier," fpricht ber Ritter, "Wirft bie Saite, Sand und Runft, Dreierlei zu einem Schalle, Deutlich ift boch bie Figur. Un ber Sonne unterscheibeft Du bas Licht, ber Warme Gluth, Dann zum britten ihre Rreifung, Drei in Einem flar genug. Ift bieg aber bennoch bunkel, Sieh bes Manbelbaumes Nuf. Rern, und grüne Haut, und Schaale, Dreierlei an einer Frucht. Ja auch an bem Wagenrabe Siehst Du dreierhande Stuck; Rabe, Felge, Speiche eben. Ober mahrlich, Du bift flumpf." Wie bas alfo nun geschlichtet, Fraget weiter Ferracut,

Nach ber Jungfrau, bie im Schoofe Dhne Mann bas Rinb boch trug. -"Wie im Maien alles grunet, Manche roth' und weiße Bluth, Bo fein Gaemann nimmer fa'te. Also auch Maria thut." -Solches fprach ber eble Ritter, Unermublich an Gebulb. Rur ben lieben Gott zu ftreiten, So mit Schwerte als bem Mund. "Sieh' boch an in Sommertagen, Wie in manchem tiefen Sumpf Blötlich alles lebt und webet, Dhne Saamen mancher Wurm." ""Wohl gesprochen,"" fagt ber Riefe, ""Doch auch bas erflare nun, Wie ber, fo zuvor geftorben, Von ben Tobten boch erftund."" "Wie ber Low' am britten Tage, Wie ber Lowe feine Brut, Bauchend, bie erft tobt, belebet, Bott an feinem Sohn auch thut. Bie bie Sonne, fprach ber Ritter, Abends finkt ber Tiefe zu Und in Often auf bann fleiget, Leuchtend ftrahlt am himmelerund; Leicht wohl konnte fo fich beben Aus bes grimmen Tobes Schlund. Dem bes Tobes bleiche Schaaren Alle folgen, wann er ruft, Die am jungften Tage kommen Alle por des Richters Stuhl; Leicht kaun burch bie himmel wanbeln, Der die himmel felber schuf." -""Lag' uns fampfen,"" fprach ber Riefe,

"Und bas fei bes Rampfes Bund: 3ft Dein Glaube mabr, fo fall' ich, Werbe flegen, wenn es Trug."" -"Alfo fei es," fprach ber Ritter; "Ewig fei bem Sieger Ruhm, Schande bes Bestegten Bolfe." -Sprang bann auf ben Beiben gu. Mächtig schwingend ihn ber Riefe Mit bem Schwert zu schlagen fucht, Doch es meibet gar bebenbe Roland ibn im Seitensprung. Rolands Reule war gerbrochen, Drum ber Rief' in grimmer Buth Springt auf Roland, ihn ergreifenb, Beugt ibn nieber auf ben Grund. Da flebt Roland feine Rettung. "Gilf, Maria mir," er ruft; Doch er biegt fich, zieht bebenbe Jenes Dolch aus feinem Gurt, Stieß ben in bes Riesen Nabel, Dag in Stromen quillt bas Blut. Sterbend nun der grimme Riefe. Schrei't, und feinem Gotte flucht. Eilend auf ben Schrei bie Beiben Sturgen aus ber boben Burg. Roland war icon bei ben Seinen Beimgekehrt in fich'rer Gut. Und bie Schaar ber Saragenen Klagend nun den Leichnam trug Auf die Burg bes grimmen Riesen, Der genannt war Kerracut.

# Achte Momanze.

Altumajor fammelt wieber Seine Beiben bei Corbuba. Sierher, borther fommen Schaaren, 3brahim, Seviliens Sultan, Unbr' aus anbern ganben Spaniens. Bon Granad' und von Abula. Wie ber Beiben Bolf versammelt. Ward es bald bem Raifer ruchtbar. Der zog mit fechstaufend Mannen Froh bin, wie zu einem Luftfampf. Da bie Schlacht nun foll beginnen Außen an ber hoben Burg Wall, Bahlt er all' bie beften Ritter, Reih't bes gangen Beeres Grundfraft, Orbnet bie zum erften Saufen, Stellt zum zweiten bann bie Fugmacht, In ben britten wieber Reiter, So zu meiben jeben Unfall. So auch ftellen fich bie Beiben, Batten wohl von jenen Runbschaft, Ritter, boch gemischt mit Fugvolf, Deffen fah man balb bie Urfach.

Larven ftanben bei ben Roffen, Grimmer Larven eine Ungabl, Bärtig und gebörnt wie Teufel. Wie bei boll'icher Geifter Luftfahrt Durch bie wilben Birbelminbe Sich die inn're Bosbeit Luft ichafft In Gefreisch und wilbem Schalle; So erflingen, heulen furchtbar, Tone feltfam von ben garven, 3wifchen bem Geflirr und Suffchlag, Dag ber Chriften Roffe plotlich. Wie wenn fle bes Bofen Buth faßt, Unaufhaltsam, hiehin, borthin, Flieh'n auf unwegfamen Fugpfab. Schon gebrochen find ber Chriften Schaaren alle burch ben Unfall. Rarl erfinnt alsbalbe Rettung, Dag verschwinden gleich von Stund' an Muß bes eitlen Baubers Trugbilb. Mit bem Rreug, ber Bolle furchtbar, Stellt Turpin fich in bie Reihen, Dann von Leinen manchen Umbana Um der Roffe Baupt fie binben, Dag ber Zauber schwand von Stund' an. In ber Sarazenen Schaaren Warb alsbald ein graufes Blutbab, Und es flog wohl biebin, bortbin, Mit dem Rovfe mancher Turban. Mur bie rothe Fahne fteht noch, Die ben Beiben wieber Muth gab; Reiner flieht, fo lang fle weh't noch, Die auf goldnen Wagens Grund ftand, Den acht weiße Stiere gogen, Goldgeschmudt, als wie gur Bruntfahrt. Gott vertrauend und ber Ruftung,

Fest war die und unverwundbar, Dringet Rarol burch bie Schaaren Bu ber Fabne und wirft unsanft Manchen Beiben tobt banieber, Dann bie Fahne in bas Blutbab. Jest muß alles, alles weichen, Nieberfällt Seviliens Sultan. Fruh am Morgen nach bem Siege Wird erstürmt bie Burg Corbuba's; Altumajor unterwirft fich Rarlen , ber ihm feine Bulb gab. Run vertheilt er auch bie Lande, Beil sein Theil allein ber Ruhm war. Bortugall ichenft er ben Danen, Wer mit in bes Beeres Bund mar; Arragonien ben Bicarben Und ben Deutschen Andaluffa; Auch Rager' und Saragoffa Denen Griechen von Apulia, Und für Bastla und Navarra Wird Britanniens heer fein Schuldmann ; Giebt ben Franken bann Caftilien. In Galligien, bas nicht fruchtbar, Bollten nicht bie Franken wohnen. Rarl war groß und allen furchtbar.

# Mennte Momange.

Mach Jacobus beil'gem Münfter Wallet Rarl als frommer Bilger, Töbtet alle Renegaten Und belohnt bie treuen Chriften. Er versammelt beil'ge Manner, Bifchof', Erzbifchof und Priefter Nach bem fel'gen Compostella In bem driftlichen Galligien, Dort mit frober Bracht und Andacht, Einzuweih'n bie ichone Rirche, In bes Maien gruner Bluthe Bu begeh'n bie froben Pfingften. Manches Recht und milbe Gabe Schenft er bes Jacobus Sige, Dag, wie Ephefus in Affen. Wo Johannes lebrte milbe. Bie bie Pracht ber hohen Roma, Wo ben Tob Sanct Peter litte, Alfo auch bas hohe Spanien Compoftella's Anbacht gierte, Aller apostol'schen Rirchen Bweit' an Rang, an Bahl bie britte.

So auch gablet ftets vier Pfennia Dorthin jeber Sausbesiter In gang Spanien und Galligien; Ledia find fie alles Dienftes. Es erfreu'n fich mit bem Raiser Run bes Dai'n bie frommen Ritter. Sigen unter grunen Lauben An ben reichgebectten Tifchen, Bo auf ihre Winke warten Manche icon geschmudte Diener. Da war oft ein autes Tonen Von Vosaunen und von Chmbeln, Und von alter Ritter Thaten Borte man gar manche Lieber. Rarol war von Anblid berrlich, Machtig feine Bruft und Glieber; Wie bes Löwen Augen, funkeln Feurig feine boben Blide. Wen er anfah, mußte oftmable Vor bem Blide bloß erzittern. Seine Lange maß acht Fuße, Roniglich mar feine Stirne; Ausgelernt war er im Rampfe, Und an Rraft faft wie ein Riefe. Tugenbfam mar biefer Raifer Auch im Effen und im Trinken. Wenig Brotes nur genoß er, Nebft bem Viertel eines Widbers, Ein'ge Buhner, fouft Geflügel, Baafen, Pfauen, fo man briete; In ben Wein mifcht' er fich Waffer, Sag nur einmahl Tags zu Tische. Seine Starte war fo machtig, Dag er oftmable einen Ritter Bang geharnischt und gerüftet

Auf ber flachen Band gen himmel Doch erhoben in bie Lufte. Sag er auf bem Stubl als Richter. Ward ein Schwert ihm vorgetragen, Nach ber alten Raifer Sitte. Biermahl trug er Jahrs bie Krone Und bas Scepter, alles ichlichtenb, Un bem Weibnachtstag und Oftern, Auf Jacobi und zu Bfinaften. Hundertzwanzig fromme Eble Bachten um fein Bette immer, Bechfelten zu breien Bachen, Stanben alfo immer vierzig, In ber Rechten bloge Schwerter, In ber anbern belle Lichter; Behn gum Saupte, gebn gu Sugen, Bebn gur Rechten wie gur Linken. Ja, wer biefes guten Raifers Thaten alle wollte wiffen, Burb' an Worten eh' es fehlen, Bar' auch Meifter wer im Dichten, 11m bas alles zu entfalten, Mls es fehlte an Geschichten; Wie er ebel war und ftrenge, Doch im Sprechen milb und glimpflich, Allen fpenbet reiche Gaben, Doch als Richter unerbittlich. Wie Galafrus einft, ber Beibe, Den verbannten fcblug zum Ritter; Wie er ben Brahmant getöbtet Dann, ben wilbeften ber Riefen, Der fie grimmig will befriegen, Dem Galafrus bloß zu Liebe; Wie zum beil'gen Grab' er wallte, Manche Rirchen, Rlöfter ftiftet,

Fr. Schlegel's Werte. IX.

Manches Land und viele Burgen Dem Dreieinigen gewinnend; Wie er heimgebracht das heil'ge Holz vom wahren Kreuze Christi, Verner köstliche Reliquien, Wohl verwahrt in Gold und Silber, Nebst manch selt'nem Abentheuer, Wird von andern wohl berichtet.

# Behnte Momange.

Also war nun fein geworben Spanien zu Gottes Rubme, Und Sanct Jacob, bes Apoftels; Raifer Rarl in Frieden rubte. Mur Marftr von Babylonien, Riefe Belligant, fein Bruber, Die ber große Gultan borten Sandt' einft nach ben fpan'fchen Muren, Noch bei Saragoffa thronten, Beimlich Tud' und Rache fuchenb; Treu' und Liebe mar erlogen, Tief im Bergen Bag gewurzelt. Raifer Rarol fandte forbernb, Dag getauft im Chriftenbunbe, Sott fle gleich bekennen, ober Sich verpflichten zum Tribute. Banelon von Maing war Bothe, Der Verrathes schulbig wurde, Durch ben ichnoben Lohn bestochen. Dag mit falicher Frevelzunge, Er ben Beiben angelobte, Sie zu fättigen im Blute

Caifer Rarls und feiner Stolzen, Die nichts Arges fich vermuthenb, In die Schling' er loden wollte, Wie an Sand und fuß gebunden. Dreifig Roffe, ichmer von Golbe, Chelftein und fpan'fchem Gute, Sandten fle zu Karls Gebothe, Als ein Beichen, bag fle huld'gen; Much beladen vierzia Roffe Suken Weines zum Genuße; Blübend bann, wie volle Rofen, Taufend Mabchen holder Jugenb. Zwanzig Roffe, fchwer von Golbe, Teppiche, gesticht mit Blumen, Baben fle zu feinem Lohne, Ganelon, bem falfchen Buben. Beimgekehrt zu Rarles Bofe, Spricht er von ber Beiben Schwure, Ihm zu huld'gen, wenn er fomme, Treu zu fein bem Chriftenthume. Rarol fandte, fo betrogen, Nach bem Roncisvaller Grunbe, Mit ben beften ber Genoffen Roland, aller Ritter Blume. Die, bis burch bie Berge oben Mit bem Beer' er Bahn gefunden, Sollen unten feiner borten Barren, machend fich gebulben. Balb vergaken fie ber Sorge, Von dem fußen Weine trunten, Von der Wolluft füßern Wonne Bang beraubt bes alten Mutbes. Banelon warb beffen frobe, Bab ben Beiben gleich bie Runbe. Fünfzigtaufend Beiben tommen

Frube aus bes Walbes Duntel, Wo im hinterhalt verborgen, Sie geharrt ber gunft'gen Stunbe, Tobend jest bervorgebrochen, Dag von Schwertern alles funtelt. Binten find bie arimmen Mohren In bas Lager eingebrungen, Bo bie Rampfer nicht geordnet, Ober lagen noch im Schlummer. Doch bie Belben nimmer floben. Tapfer in die Mohren schlugen, Bis zur britten Stund' vor Morgen, Dag bie Beiben finten mußten, Ihrer feiner ift entkommen. Beimgewendet nun gur Rube Seb'n ein andres Beer fle vorne, Größer noch ale bas fie fchlugen, Wilber auch und grimm'ger tobend. Da entfinkt bas Berg bem Muthe, Und fle fühlen fich verloren, Matt wie jeder ift und blutend, Ronnen fürder nichts mehr hoffen ; Jest zu flegen mar' ein Wunder, Doch ift feiner noch gefloben. Eingebent bes alten Hubmes. Rampfen fie in Blutes Strome, Bis ermattet bon ben Wunben. Endlich in ben Arm bes Todes Alle nieber find gefunten. D was war ba für ein Morben Von ben grimmen Beibenbuben. Die auch feines nicht verschonten, Der noch gab bes Lebens Spuren. Den mit Langen fle burchbohrten, And're schlugen fle mit Ruthen,

Much gerfetend mit ben Dolchen. Die am Baum fle fest gebunden. Anbre mit bem Beil gerftogenb, Werfen fle in Flamm' hinunter, Marternd noch mit wilbem Spotte Sie bis in bes Tobes Schlunde. Alfo bitter ward gelohnet Denen, die es mohl verschuldet. Beil, obwohl im Dienfte Gottes, Sie vergagen Sitt' und Tugenb. Alle liegen fie ermorbet, Rettung ward ba nicht gefunden. Roland einzig blieb verschonet. Dietrich, und Rolands Bruber, Balbuin, die im Bald verborgen, Irrend rannten burch bas Dunkel. Da fand Roland einen Mobren Bei bes Dammerlichtes Spuren, Der in bunkeln Balb gefloben. Band ibn feft an eine Buche. In ber Nacht bei'm Schein bes Monbes Stieg nun, alles zu erfunben, Roland auf bie Berge oben, Schauend auf die Feinde brunten. Bei bem erften Strahl ber Sonne, Trüben Bergens, boch nicht murrenb, Briff er nach bem großen Sorne, Laut erschallt bie Rraft bes Munbes. Bu bem wohlbekannten Tone Gilet Balbuin, ber Bruber, Dieterich und mehr Genoffen, Andre Chriften, wohl an hundert. Deff marb Roland wieber frobe, Bebet ben Befangnen fuchenb, Der, mit manchem Tob bedrobet,

Sie zu führen warb gezwungen. Rach Marfir fragt er ben Mobren, In Marfirus Bergensblute hat ber Belb fich angelobet, Rein zu mafchen feine Schulben. "Jener bobe Ronig borten Auf bem braunen Rog mit runbem Schilbe ," hat ber Dohr gesprochen, "Bor bem fnieen all' bie Unfern." -Roland d'rauf und die Genoffen, Nach bes Rubmes Labfal burftend, Gott geweiht zum frommen Tobe, Sturgen muthig nun binunter. Einen Riefen fammt bem Roffe Mitten burch in einem Schwunge Spaltet Roland von ber Schulter In zwei Salften bis zur Soble. Einzig ben Marftr verfolgend, Der entfliebend bleich schon wurde, Sat er nieber All' geworfen, Rechts und links die Mobrenbunde, Bis er bennoch ibn getroffen. Und ber Mohr walzt fich im Blute, Schrecklich bes Berrath's belohnet, Fährt er bin zum Gollenschlunde. Angstvoll ift alsbald gefloben Belligant weit in bie Kluren. Dit ibm alle feine Dobren, Weil ihr Sultan war gefunten. Doch auch jene hundert Frommen Sind nach mancher berben Bunbe MU' als Marthrer geftorben. Einsam Roland und voll Rummer. Von vier Lanzen tief durchbobret, Reitet er, nach Balbuin suchend,

Der wie Dietrich fich verloren : Bis er enblich, fcmerzgebrungen, Abftieg von bem guten Roffe, Bleich und fraftlos hingefunten, Bei Cifera's Felfenpforte, In bes Baumes Schatten rubte, Reben einem Felfenblode Barten Marmors, ber ba ftunbe. Bat fein Schwert alsbalb gezogen, Das fo herrlich glanzt im Schmude, Schon verziert mit Stein und Golbe, Und im Schlagen recht ein Bunber. Roch in fpater Beit erscholle Bu Durenba's hobem Ruhme, Rolands gutes Schwert zu loben, Manches Lied von manchem Munbe. In ben Anblid nun verloren, Schauend auf fein Schwert, bas gute, Das fo manchen Dant erworben. Und gebenkenb bes Berluftes, Sat er Thranen noch vergoffen, Rlagend alfo ausgerufen, Liebevoll zu ihm gesprochen, Wie zum Freund im letten Grufe:

"D bu Schwert, ganz ohne Tabel, Schon geziert mit Gottes Nahmen, Mit bes goldnen Kreuzes Glanze, Mit Berhll und mit Smaragben!
Soll ich dich, mein Schwert, verlaffen, Das ich trug nun schon so lange?
O wer wird dich fünftig tragen?
Wohl ist selig, der vor allen,
Darf vor keinem Feinde zagen.
Du, das schärste von den scharfen,

Einzig bleibst bu wie bu warest, Denn ber Künstler, ber bich machte, Bildete nach dir kein andres. O wie oftmahls nahm ich Rache Für ben Herrn, ben sie verrathen, An der Heiden bosem Stamme, Sie mit beiner Krast zermalmend. Soll dich nun ein Heibe haben, Ober etwa ein Verzagter, Muß ich es von herzen klagen."

D'rauf, nach biefen Rlageworten, hat er boch bas Schwert geschwungen, Schlagend nach bem Felsenblode, Barten Marmors, ber ba ftunbe, Daß in Feindes Sand nicht tomme Diefes Schwert fo hober Tugenb. Mitten burch ber Stein zerfloge Von des Schwertes graufem Schwunge; Unverfehrt liegt bas am Boben, Unverfehrt, wie er auch schluge. D'rauf nach feinem großen Gorne Briff er, schallenb brein zu rufen, Db von jenen Kriegsgenoffen, Die im Thale irrend suchten. Einer etwa naben wollte. Bulf ibm in ber Tobesftunde. Und es war bes Klanges Donner Alfo ftart, bes Bornes Rufen, Dag es mitten ift geborften, Ihm bie Abern find zersprungen. Ja, zu Raifer Rarles Ohren, Der von Roncisvall nichts wußte, Drang bas Rufen jenes Tones, Fern bes Weges wohl acht Stunden.

Wie ber Stimme Rarol horchte, Bat ibn Ganelon beruhigt, Da er Bulfe fenben wollte : "Roland jagt wohl bort im Grunde, Irgend ba ein Wild verfolgenb; Mur gur Luft ift jenes Rufen, Wie er oft zu thun gewohnte." -D ber falfchen Jubaszunge, Bu Berrath geschickt und Morbe, Der recht gut von Roland mußte, Seinem Leiben, seinem Tobe! -Mun fand Balbuin ben Bruber, Der burch Beichen Baffer forbert, Liegend auf bem Wiefengrunde, Ginen Trunt zum letten Trofte, Schmerzvoll, wie er war, und burftenb, Nabe an bes Todes Pforten. Nirgends boch fand Quell noch Ufer Irgend eines Bachleins, Stromes, Balbuin fo angftvoll suchend. Roland war icon nah' geftorben, Balbuin auf fein Rog gefdwungen, Gilte, feinen Weg verfolgenb, Dag fein Reind ibn etwa funde. Da nun Balbuin entfloben, Nabet Dieterich gur Stunde; Der ift flagend ausgebrochen, Sat vermahnt ibn, alle Schulben Bu bekennen feinem Gotte, Dag, gefchirmt vor bem Berfucher. Aufging ju bes himmels Bforten, Er aus biefem Sunbenpfuhle. Roland schlug die Augen offen, Schauend nach bem himmelsgrunde, Inniges Gebeth ju opfern,

Reue, Soffnung, Glaub' und Buge. "Wie vom Licht ja übertroffen," Sprach er, "wird bes Schattens Dunfel, So wird an bem fel'gen Orte, Mir auch Sinn und Beift gefunben. Bas fein Aug' und Dhr vernommen, Schau' ich bort im himmelsarunbe, Bas in Reines Berg gefommen, Und bas Ird'sche ift verschwunden; Die er liebt, ben Rinbern Gottes, Denen giebt er bavon Runde." -Dreimahl nach bem Bergen fuhr er, Mit ber Sand bie Bruft fich flopfend, Bethet noch mit ichwachem Munbe Fur bie lieben Rriegsgenoffen, Belde in ber Schlacht gefunten; Beichnet mit bes Rreuges Trofte Bielmahle fich zur em'gen Rube. Alfo hat Roland im Tobe, Wie uns Dietrich gab bie Runbe, Seine Baffion vollzogen Dort im Roncisvaller Grunde.

# Gilfte Nomange.

Eben las die Seelenmeffe Bu ber Chriftenfampfer Chre Turpin bort im Rriegesfelbe, Raifer Rarol ftanb baneben; Ch' bas Sochamt noch vollenbet. Wird entrudt bes Bifchofe Seele. Singen bort er ploglich Engel, Die im Chor gen himmel febren ; Da bie feinem Blid entschwebet, Folgt ein wilber Saufe benen Dunfler Bollenrichter ichnelle, Führen einen Dann gefeffelt, Bie gur Golle Rauber geben, Mit bem Raub in frechen Banben. Wen fle führen, fragt er; jene Bu bem frommen Bifchof fprechen: "Den Marfir gur Boll' in Retten. Aber ben vom Gorn, ben Belben, Michael zur himmelsvefte." -Da bie Meffe nun geenbet, Bor bem Raifer Rarol tretenb. Bat ber Bifchof fo gerebet,

Mit dem Kreuz zuvor fich fegnend : "Rund muß Dir , o Raifer, werben, Roland ift nicht mehr am Leben. Michael führte feine Seele Mit viel andern Christenseelen Bu bes himmels lichten Welten. Den Marstrus aber werfen Boll'iche Geifter, hart gefeffelt, In bes Flammenpfuhles Wellen." So noch fprach er; und ba feben Balduin fle burch bie Felber, Der in Eil absvrang vom Bferbe. Alles treu bem Raifer melbet, Bie er Roland ließ bei'm Felfen Schon im Tobestampfe fterbenb. Ein Gefchrei warb ba im Beere, Bie fle hiebin , borthin geben, Bis ber Raifer Rarl ben Belben Liegend fand bleich und entfeelet, Rreuzweis auf bie Bruft geleget Seine Banbe gum Gebethe. Da begann mit tiefem Webe, Rlagevoll am Leichnam ftebenb. Weinend, feufgend, obne Enbe. Laut vergießend beiße Thranen, Banberingenb und im Schmerze haar und Wange fich verlegend, Rarol biefe Rlagerebe:

"O Du meines Leibes Rechte, Ruhm und hohe Zier der Franken, Schwert des Rechtes, Schirm des Heiles, Nie bezwung'ne Heldenlanze! Du, dem Judas Makkadus Achnlich durch der Tugend Thaten, Saul und Jonathan im Tobe Simson gleich an Kraft bes Armes; Weh, daß Du erschlagen!"

"O Du rastlos wacker Kämpfer, Stärkster unter allen Tapfern, Tob der Heiben, Schirm der Christen, Königlich von Sinn und Abel! Du des Klerus hohe Mauer, Stab der Waisen und der Armen, Allen hülfreich, Schild der Witwen, Der nicht Trug noch Lüge kannte; Weh, daß Du erschlagen!"

"Warum mußt' ich her Dich führen, Wo Dich tobt mein Auge fahe? Ronnt' ich benn mit Dir nicht sterben? Warum bleib' ich hier verlassen? Du zwar magst nun immer selig In bes Märterthumes Kranze, Dich bes Varabieses freuen Mit ber heil'gen Engel Schaaren. Aber wir, so wie die Seinen König David muß bejammern, Also wir auch ohne Ende, Roland, mussen um Dich klagen; Weh, das Du erschlagen!"

# Bwölfte Nomanze.

Schweigend burch bes Walbes Dunkel, Da ber Morgen faum noch graute, . Bogen Alle fle gewaffnet, Um bie Rriegsgenoffen trauernb , Rach bem Roncisvaller Grunde, Bo die Tobten fle in Saufen, Einige noch lebenb achzen Durch einander fah'n mit Graufen. Dliverus, beffen Seele Gern ichon war vom Erbenraume, Seinen Leichnam fanben gräßlich Da am Boben ihre Augen, Rreuzweis an vier hohe Pfable Ausgeftredt mit ftarfen Tauen, Bon ber Scheitel bis zur Sohle Bang gerriffen und gerhauen, So mit Langen, Schwertern, Meffern, Wie von grimmer Drachen Rlauen. D, mas war ba für ein Rlagen, Schreien und Beheul ber Trauer. Jeber wehklagt um bie Seinen, Die ber herbe Tob ihm raubte;

Wieberklangen aus bem Thale Durch ben Wald bie Klagelaute. Raiser Karol schmerzentbrannter, Leidvoll fich die Saare raufend, Schwur bei bem allmacht'gen Gotte Nichts foll bemmen ihn im Laufe, Nimmer will er irgend raften, Bis sein Schwert im Blute rauche Jener heibnischen Berrather, Die so manchen Mann ihm raubten. Da ben Beiben fle nun folgen Warb erboret fein Bertrauen; Unbeweglich ftand die Sonne Wohl an breier Tage Dauer, Bis bei Saragoffa's Burgen, An ber Ebra Uferquen. Rarol fle bat überfallen, Bang in Freud' und Feft berauschet. Da bie Rache nun vollzogen, Ließ er bin zu jenem Baume Alle Rranfen , Schwerverwund'ten, Dort, wo Roland ichloß die Augen, Führen, um fle ftreng zu fragen, Beil im Beere war ber Glaube, Durch Berrath fei es geschehen, Weil er Ganclon vertraute. Um bas flarer zu erfunden, Soll im Ameifampf nach bem Brauche Dietrich fur ben Raifer ftreiten, Dag man Gottes Urtheil ichaue, Pinabell für den Berratber. Giner feiner Freund und Trauten. Doch ale Binabell erschlagen, Läßt ber Raifer ohne Baubern, Da die Schuld nun liegt am Tage,

Reines Zeugen es mehr brauchte, An vier wilbe Roffe binden Bor des ganzen Geeres Augen Ganelone, den Berräther, Die ihn so zerriffen grausend, Ihn zerstüdten in vier Theile Nach den Enden des Weltraumes. Diesen Tod mußt' er erleiden, Bis er einstens klagt noch lauter, Wenn am jüngsten Tage schrecklich Schallt des Weltgerichts Posaune.

## Dreizehnte Romange.

Sadeln irrten, Feuer brannten In bem Walbe um ben Tobten, Beife Belte in bem Grunen MU' ber Leid = und Rriegsgenoffen. Balfam, Aloe und Myrrhen Dug bie beil'gen Dienfte gollen, Um ben Leichnam zu erhalten, Bis er zu ber Beimath fomme. Rlaggefänge und Bebethe Steigen, feierlichen Tones, Durch bie Nacht in bunfler Stunbe, Bis zu Gottes hohem Throne. Und nun ward ein Suchen, Tragen, Als ber Gottesbienft vollzogen, Bei bes Frührothe Morgenscheine, Beber für bie Seinen forgenb; Ein'ge führen fle auf Bahren, Aus bes Balbes Grun geflochten, Tragend anbre auf ben Schultern, Sorgfam anbre auf ben Roffen, Bier ben Leichnam balfamirend, Dort in neue Rlag' ergoffen,

Andre lebend noch Berwund'te. Tragen fle mit Sorge iconend. Doch bes fel'gen Roland's Leiche. Trägt auf Teppichen von Golbe, Eingehüllt im Fürftenmantel, Dort ein Maulthierpaar erboben, Schmudvoll in bes Buges Mitte. Bis nach Blava's hohem Schlosse Bieg ihn Raifer Rarol tragen. Dort zu Sanct Romanus Dome. Den er felber hat geftiftet Und den ftolgen Bau erhoben. Da ward ehrenvoll die Leiche. Mit dem elfenbeinern Sorne Bu den Füßen, und dem Schwerte Rubend an bem Saupt bes Tobten. In die tiefe Gruft gesenket, Bei bem Klang ber Trauerglocken. Selig wohl sind Blava's Mauern, Welche Stadt in ihrem Schoofe Sat fo boben Baft empfangen, Troft badurch und Schut gewonnen. Da um Roland nun bie Rlage, Nach vollbrachtem Seelenopfer. Nach vollbrachtem Todtenbienfte, Wieber fich erheben wollte, Sprach ber gottgeweihte Bischof Laut bie troftesreichen Worte . "D wie follte, Rlag' anftimmenb, Uns um ben zu weinen ziemen, Welcher selig im Bezirke Wohnet schon des Paradieses? Blanzend wohl und ruhmgezieret War er, als er wallt' hienieben; Doch noch beller jeto schimmert

Soch er über ben Beftirnen. Denn in feines Bergens Tiefe Mar ja Gottes Wort gefdrieben; Beiter war er, fromm und bieber, Allen er ein Bater ichiene, Bar ber Ehre Licht und Gipfel Und bes Ritterthumes Bierbe. D'rum fo wendet nicht die Blide Bu bem Sarge, wo mit nichten 3hr noch fonnt ben Gblen finden, Der jest icon binaufgeftiegen Ift zu jener Burg bes himmele." -Also lauten jenes frommen Bischofs Worte voll des Troftes. Manche Belben fle begruben, Da Holand bestattet worben. Beimwärts ziehend jest bie Chriften Un viel Gottgeweihten Orten. Bei Belinum warb begraben Dliver und Galbebobe, Dan' Daier und Araftagnus Mit Guarin und andern Tobten. Selig ift auch biefes Stäbtchen, Bo fo große Belben wohnen! Bei Borbeaux find bann begraben, Rubend in Sevrines Dome, Sanct Reinold und Engelerus, Mit Gapfer' und ben Genoffen. Durch Toulouse war inbeffen Der Burgunben Schaar gezogen, Auf bem Aplisfeld bei Arles, Lagern fie fich mit ben Tobten, Wo auch jene find begraben, Die burch Gottes Sand gestorben, Da bie Schlacht mar bei Bargime,

In ber Rirche eingeschloffen; Da begruben bie Burgunden Rlagevoll nun ihre Tobten. Bergog Rahmes auch von Baiern Rubet mit auf bem Rirchbofe. Biele Lanbe ichentte Rarol Dort zu Blava nun bem Dome. Seinem Roland all' zu Liebe, Diel bes Silbers und bes Golbes. Manche Gaben, Rechte ftiftenb. Mit bem einzigen Bebote. Dag fie funftig feinem anbern, Ihre Dienfte leiften follen, Einzig für ben Roland betbenb Und für feine Rriegegenoffen. Auch am Tage feines Leibens Sollen jahrlich, wird geboten, Dreißig Arme schon befleibet Und bewirthet fein im Rlofter: Dag bes Rolands fle gebenten, Der ben Urmen hat geholfen. Dreißig Meffen und Bigilien, Sammt ben anbern Ceremonien Beil'ger Trauer find geftiftet Bum Gebächtniffe ber Tobten, Rolanbe und ber Rriegegenoffen, Die ben Marterfrang erfochten Auf ben fpanischen Gefilden, Streitenb für bie Ghre Gottes.

## Vierzehnte Romanze.

ie ber Frommen Lange blübet, Die vollenbend ibr Gelübbe, Bier bie Schulben abzubugen, Sich im frommen Streit bemuben, Mit ber Balme fich ju ichmuden, Die im himmel immer grunet, Bern in eig'nem Blut fich fühlen; Wie im Maien bie Bebuiche In ben ftillen Thalen grunen, Bluthumfrangt bie vollen Sügel, Linbe liebe Blumen gluben, Auf ber Erbe buntem Gürtel Sich erhebt ein Liebesgrußen, Auf Befanges tuhnem Flügel; Also blübet, also grünet, Bon febrebem Mund gerühmet, Manches Belbenberg entzündend, Und in manchem Lieb verkunbet, Rolands Tob und Belbenfühne, Auch fein abelich Gemuthe, Wie er fern von Trug und Lugen, Doch vor allem, wie er frühe

Alle seine Schuld abbüßte, Mit der Märt'rer Kranz sich schmudend, Deren Balme immer grünet. Noch in sernen Zeiten glühen Helden in dem Schlachtgewühle, Bei dem Rolandsliede kühner, Wenn der Held also begrüßet Vor der Schlacht die Heldenbrüder, Ziehend über Thal und hügel.

> Lieb wirb gesungen, Kampf bann begunnen, Wohlauf, Ihr Gesellen, Froh in Reih'n zu stellen.

Sonne hoch ba leuchtet, Wief' im Thaue feuchtet, Einer läßt vor allen, Seine Stimm' wohl schallen.

Wie die weiß' und rothe Bluth' im Sturm zu Boben, Also blut't der Ritter In der Freunde Mitte.

So in rothen Wunden Alles Leid's gefunder, Höret, wie Roland all' Fiel dort in Roncisvall.

War er da verrathen, Manchen Schlag boch that er; Muß in Blute sinken, Ehrenkranz da findet.

Starb mit ihm Oliver, Hat er beß hohe Ehr. Alle seine Starken Sah' ba fallen Karle. Roland blieb noch eine, Sah ber Mannen feinen, Noch fein horn erflungen, Daß es mitten fprunge.

Lied muß erklingen, Schlacht bann beginnen, horet, wie Roland all' Fiel bort in Roncisvall.

Erst in Blut beseuchtet, Dann im Kranze leuchtet; Immerbar nun ruht er, Sigt auf gold'nem Stuhle.

Ift er da bei Gotte, Für ihn ftarb er Tobes, Schimmert hoch in Ehren, Ewig muß das mähren.

Wir Sanct Roland bitten, Kühr' in Todes Mitten; Hell noch scheint die Lanze, Bald in rothem Glanze.

Lieb ift nun gesungen, Rampf wird begunnen. Gebenkt, wie Roland all' Fiel bort in Roncisvall.

So auf fühnen Liebes Flügel Wird bes Roland Leid verfündet, Deffen Thaten ewig blühen, Deffen Palme immer grünet.

# Sünfzehnte Nomange.

Als die Tobten nun bestattet Sind nach bem Gebrauch ber Chriften, In die Gruft binabgefentet, Mit Gebeth und iconen Liebern, Bu ber frommen Rampfer Rube Manches Grab funftreich gezieret; Raifer Rarol mit bem Beere Beimwarts nach Baris bingiebet. Beil'ge Manner und Bischofe Sat er borten binbeschieben, Nach bes Dionnfli Munfter, Rund zu machen feinen Willen. Botte bankenb, ber ibn ichirmte, Gnabig oft ihm half zu flegen, Dann auch bethenb fur bie Seelen, Die in Roncisvall geblieben, Und ber andren Mart'rer alle In ben fpanischen Befilden, Biebt und ichenft für em'ge Beiten Reiche Gaben er ber Rirche, Die bem Sanct Denis geftiftet, Sobes But und Gold und Silber,

Land und Leute, viele Rechte. Daß ber Beil'ge fünftig ichirmen Wolle bis auf ew'ge Beiten, Alle, die bereinftens figen Werben auf bem gold'nen Stuhle Diefes Reiches, bag im Rriege Franfreich ftete beschirm' und ichute So ber Beil'ge, wie im Frieben; Tritt bann zu Denisens Leiche, Sein Gebeth gen himmel richtend, Un bem offnen Sarge fnieenb, Dag ber Beil'ge wolle bitten Für die theuern Rriegsgenoffen, Die ben Martertob erlitten, Daff, ber Schulben losgesprochen, Ihre Seele rub' in Frieben. In der Nacht nach biefem Tage, Ift Sanct Dionys erschienen, Raifer Rarlen angelobenb, Daß auf fein Borwort und Bitte, Aller Schulden find entledigt Jene frommen Glaubensritter, Die für Gottes Ehre ftreitend, In bem Beibentriege fielen. Auch für jene, welche willig Aromme Gaben werben ftiften, Dag ber Bau bes ichonen Münfters Sei vollendet, will er bitten. -D'rauf nach Achen über Luttich Rarol feinen Weg hinrichtet, Sich in linder Quelle Fluthen, Nach ber Arbeit zu erquiden, Sanct Marien Schones Münfter, Das er hatte ba geftiftet, hat er reich mit Golb und Silber

Und mit beil'ger Runft gezieret, Ließ mit Fleiß ba forglich mablen Alle beiligen Beschichten. Auch auf aleiche icone Weise Ward die Raiferburg gezieret, Die er bicht am hoben Münfter Sich zur Freude aufgerichtet ; Denn ba fah' man jene Schlachten, Alle wundersam geschilbert, Die in Spanien find gefochten, Wo die Beiben fie beflegten; Auch bie fleben freien Runfte, Die ber Beisheit Rreis umschließen, Sah' man ba nach ihren Zeichen, Durch ber Meifter Runft gebilbet. Als bas Jahr achthundertvierzebn Man nun gablte bei ben Chriften, Sab' man munberfame Beichen, Die auf Rarles Tod bingielten. Sonn' und Mond hat bei feche Tagen Schwärzlich leuchtenb nur geschienen, Auch die Worte "Raifer Rarol." Die zur Inschrift bort geschrieben Standen an der Wand ber Rirche, Sah' man plöglich einst verschwinden. Einstmahls ward es auf ber Reise Dunkel um ihn ber und finfter, Ganz des Tages Licht verschwunden; Bon ber Rechten fahrt gur Linken Eine große Feuerkugel, Dag erichroden von bem Lichte, Ab bem Roffe er gefunken, Und ber Bogen, ben er hielte, In bem Schreden, in bem Taumel, Nach ber anbern Seite fiele.

Seine Kriegsgenoffen eilten Ihn vom Boben aufzurichten; Ruhig ift er balb entschlasen, Noch manch' milbe Sabe stiftenb, Für die Armen, für die Klöster, Giebt er vieles Gold und Silber, Daß für seine Kriegsgenoffen Und sein eigen Heil ste bitten. Ruhig in dem Herrn entschlief er, Zu empfah'n den Lohn des himmels; Seine Seele ruh' in Frieden. II.

# Brste Brühlingsgedichte.

(1800-1801.)

#### Weise des Dichters.

ie tief im Walbesbunkel Winde rauschen, Ihr Lieb dazwischen Nachtigallen schlagen, Der munt're Bogel singt in Frühlingstagen, Daß wir dem fernen Ruf bezaubert lauschen;

So feht Ihr hier jedwebe Weise tauschen, Betrachtung, linde Seufzer, tiefe Klagen, Der Scherze Luft, ber Liebe fuhnes Wagen, Und was den Seher göttlich mag berauschen.

Anklange aus ber Sehnsucht alten Reichen Sind es, die bald fich spielend offenbaren, Uns ihr Geheimniß bald mit Ernst verkunden;

Sinnbilber , leise , bes gefühlten Wahren, Des nahen Frühlings ftille Hoffnungszeichen, Die schon in helle Klammen fich entzünden.

## An Heliodora.

Aus tiefem Herzen wollte Liebe bringen, Im Grün der Jugend flammte hoch der Muth Durch lichte Kraft die Sterne zu erringen. Doch brannte bald der Geist in eigner Gluth, Berachtend wandt' er sich von allen Dingen, Zum Raub gegeben seiner Sehnsucht Wuth, Da flang der dunkeln Tugend Lichtgebot: Befrei' Dich, Freier, selbst, durch heil'gen Tod.

Kraft biefes Strahls ward ich mir neu gegeben, Des Todes Liebe heilt bes Lebens Wunde, Aus der Vernichtung blist das höchfte Leben. Die große Bilbung wuchs auf sicherm Grunde; Was herrlich war und sein wird, faßt' im Streben Kunftlieb' und Helbenftolz im festen Bunde. Der Wissenschaften Geist in Einem Bilde Erschien dem Zauberrufe schon und milde.

Da wird ein Feuer aus ben alten Funken. Die Brüder, die mich schonend oft ertragen, Wenn in der Freundschaft Urbild ich versunken, So gränzenloß begehrt', ohn' es zu sagen, Sie find mit mir von gleicher Liebe trunken; Bir alle hoffen, es foll göttlich tagen. Zum Scherz belebt ben Kreis ber Frauen Gute, Auch mich erfreut bes Wißes zarte Bluthe.

Du warst mir Morgensonne, Beliobora! Aus Deinem Lichte sog ich neue Gluth; Du bist mir Lebensquelle, Beliobora! Durch beren Kraft ber alte Schmerz nun ruht; Bluth' auf, Du Wunderblume, Heliobora! Bur ew'gen Poeste hauch' ew'gen Muth. Ich will nicht langer mit dem Schicksal rechten, Bu schönem Kranz nur schöne Zweige flechten.

Doch wollen mit Vernunft wir vorwarts schreiten; Berstand erkenne, was die Lust begonnen.
Durch Alugheit seh' ich selbst die besten gleiten, Berworr'ne List ist gar zu bald zerronnen; Sie irren von sich selbst in ferne Weiten Und haben nichts als ihre Müh' gewonnen.
Zeigt Weisheit sich in thörichtem Gewande, So kommt der Dumme leichtlich vom Verstande.

Die schwang're Zukunst rauscht mit macht'gem Flügel, Ich öffne meiner Lebensbahn die Schranken, Schau' in des klaren Geistes tiefsten Spiegel; Da kampf' ich, Werke bildend sonder Wanken, Entreiße jeder Wissenschaft das Siegel, Verkund'ge Freunden heilige Gedanken, Und stifte allen Künsten einen Tempel, Ich selbst von ihrem Bund ein neu Erempel.

Will das Geschick mich aber früh zerschlagen, So sinken wir in Einer Todesfluth; Br. Schlegel's Werte. IX. Der bunten Erbe kann ich leicht entsagen, Denn für die Kunft nur lobert meine Gluth. Laß uns nach ihr auch auf der Sonne fragen, Ein Schwert vereine hier noch unser Blut. Dem Geift genügt zu hinterlass nem Ruhme Der Liebe Kranz im ird'schen heiligthume.

# 3m Frühlinge.

ie freut sich bie Seele, ber Freude erschlossen, Im Frühlingestagen, die muthigen Lieber zu wagen, Entrissen dem Zügel, in Freiheit zu jagen, Das Ziel zu erreichen mit kühnen Geschossen.

Das Fener ber Fluren will Freube nur sagen; Im Dunkel ber Baume ba bilben sich rosige Traume, Da schwellen bie Krafte, ba schwindet das Zagen. Nun wächst Fantasie wie Felsen zu ragen, Es kommen geschossen Gestalten auf seurigen Rossen, Im Silber ber Flusse dann Friede gestossen Und dunkel erklingen bie heiligen Klagen.

Benn kunne Gedichte ben Lippen entfloffen In fliegenden Borten, so öffnen fich feurige Pforten, Und klar ift ber Frühling der Gottheit Genoffen. Bon Bogen des Lebens harmonisch umfloffen, Kann Kummer sie nagen? Sie sehen den Morgen ja tagen, Im herzen die Erde vor Liebe noch schlagen, Die ewigen Ströme von neuem ergossen.

#### fied.

Schaff bas Tagwert meiner Sanbe Hobes Glud, bag ich's vollenbe.

Will ber rothe Morgen tagen, Hoffnung hohe Freude geben, Rosenlicht am himmel schweben, Kühner Muth die Kräfte wagen, Muß ich sagen:
Schaff das Tagwerk meiner Sande Hohes Glud, daß ich's vollende.

Senkt sich milbe Röthe nieber, Wenn die Ruh' am Bache lauschet, Abend fühl im Walbe rauschet, Dunkel schlagen ferne Lieber, Seufz' ich wieber:
Schaff das Tagwerk meiner Sände Hohes Glüd, daß ich's vollende.

# Hackehr zum Lichte.

Unfre Erbe liebt ben Aether, Möchte gern ber Conne nab'n. Starres Gifen mard lebendia. Als das Licht bernieder fam, Beil'ges Licht ber beil'gen Sonne, Und uns alles Schone gab. Rubne Felfen trieb bie Tiefe, Sobe Lufte ichwebten nab, Bon bem Mether abgesenbet Um die große Braut ju fab'n. Scham macht roth ben blauen Schleier, In den Abern rinnt Metall, Ebelfteine bligen unten, Und in Wolfen blüht ber Strabl. Suges Blut burchbringt bie Glieber, Flammen riefeln unfichtbar, Sehnsucht schwellt bie upp'gen Sügel, Grune Fulle quillt im Thal, Und es fpielen bunte Thiere, Bo ben Schoof ber Aether traf. Pflangen, Thiere und Metall Athmen nur bes Lichtes Kraft;

Unbre Wefen leuchten anbere, Mancher Schein von Ginem Strahl. Leichtes Gifen , fefter Mether, Steht ber Menfch vollenbet ba; In bem Antlit glangt die Erbe, Und zur Sonne will bie That. Bo bie Farben wieber Gins, Wird bas Licht fich felber flar, Denfet muthig auf die Rudfehr, Mann ber Beimath es gewahrt. Frobe Beichen ichaut bas Muge, Bo bas fühne Leben wallt, Wo bie milbe Erbenfülle Schon vereint ift jum Befang; Da erinnert an bie Sonne Une ibr Abglang, die Geftalt. Freier regt fich bann bie Liebe, Die fo tief verschloffen lag; Bo bie Schönheit angesprochen, Satte Liebe ichon gefragt. Wenn bas Berg in schöner Liebe Rubnlich ichmebet gleich bem Mar, Stromet boch bie Fantaffe, Wie die Alamme vom Altar. Bas ber Geift fo hell gebichtet. Lebet ewig feft und mahr; Und ber Sonne kehrt bas Licht, Bo bas beil'ge rein und flar.

# An eine Freundin der yoefte.

Mus Deinen braunen Augen, Da leuchtet heiter, Wie gruner Maien, Die Freude voll Bertrauen. Mich bunft, es gleichet, Bom Liebe icon entzunbet, Dein froh bewegt Gemuthe Den frommen Beiten, Da in ber Jugend Rose Noch Pilgerinnen Des Glaubens Lilie In volle Bergen ichlogen, So leicht burche Leben gingen, Un treuem Stabe In grunem Frühling wandelnb, Der immer bliebe.

## Monolog.

Ba, ich fühle mich gezwungen, Endlich Dir mein Leib zu flagen. Lufte! fonnt ihr mir nicht fagen, Bo fo lange bleibt die Meine? Dag ich irren muß alleine, Seufzen nach ber Unbefannten; Rein, ber nur zu wohl Befannten, Die in jedem Traum ich fab, Deren Bilb mir immer nah, Doch vor allem bier im Thal; Bier erfreu' ich mich ber Qual. Bier ergeb' ich mich ben Traumen, Irrend auf ben grunen Raumen, Wo der Waldbach rauschend fließt. Wenn fich im Gefang ergießt Rlage hober Nachtigallen, Sie in's tiefe Berg mir ichallen, Deffnet fich ber ftumme Mund, Thut mir felbft mein Leiben fund, Rufend Dich, Du lang' Erfehnte! Alles, mas ich Freude mahnte, Rann mir teine Luft mehr ichaffen. Fremb find mir die theuren Waffen, Richts ber Roffe fühnes Spiel;

Ach, und was mir so gestel, Lieber Freunde muthig Scherzen, Das verwirrt mir nur die Schmerzen, Seit ich hin, nicht mehr mein eigen. Komm, Geliebte, Dich zu zeigen, Daß ich Dich mit Glanz umkröne! Komm, und gieb mir Deine Schöne, Mein zu sein, mein Heiligthum! Bin ich barum reich an Ruhm, Aller Jugend Kron' und Zier, Daß ich krank und einsam hier Soll umsonst nach Freude schmachten?

Jebe Kunbe, bie mir brachten Ferne Manner, stille Boten, Was Du mir geheim entboten, Was so manche Sommernacht, Die ich glühend burchgewacht, Durch bie Wälber mich getrieben, Das ift in ber Bruft geblieben, Alles andre gar verschwunden.

Reine hatt' ich noch gefunden, Die wie ich der Gluth ergeben. Ach, sie fühlten nicht das Leben, Das der vollen Seel' entquillt! Reine hat das Herz gestillt, Das die Kraft so gern verschwendet. Du allein hast Trost gesendet, Süße Herrin, Du alleine, Du an Schönheit einzig Eine, Stolze Heldin, herrlich Wesen, Die ein Gott wohl auserlesen, Daß mir kühne Hossmung bliebe,

# fantasie.

Alte Tone tonen wieder, Raich entflieht bas wilbe Leben; Jest ber Sehnsucht hingegeben, Wenn ber Rnabe einsam weint; Dann zu hoher Luft vereint, Wenn ber Freuden Biel gefunden; Balb von leichtem Scherz umwunden, In des Uebermuthes Kulle; Bwifchenbrein bie alte Stille, Frisch lebendig, was vergangen, Alter Liebe angehangen, Wie vergangen ichon bas Reue; Schmerzen, die ich nimmer icheue, Weil fle tief're Luft erzeugen, Ralte Reffeln, die mich beugen, An der Jugendbluthe nagen; Laßt, o laßt mich alles fagen.

Weh, ach weh! ihr oben Mauern, Wo die Blume ward gefunden, Die mit Freuden mich umwunden; Daß ste alle gleich verschwunden, Muß ich trauern. Frühen Leiben hingegeben, Mußte Schönheit so verberben, Süße Anmuth welkend sterben; Blühend noch muß Tod erwerben AU mein Leben.

Kam bie Liebe zum Knaben gegangen. Da vie lang' ersehnte nun ihm nahte, Weiß er kaum sein neues Glück zu wagen. Freude, klare Freude giebt ihm alles; In der Freude aber neu Berlangen, Das die Freude oft zu Leide machte. D dieß Berlangen

Bu kühlen, an den Lippen sest zu hangen, Bis daß in süßer Lust der Sinn vergangen! Und saßt Dich einmahl dieses tiese Sehnen, So darsst Du nimmer wähnen, es zu füllen; Und wollte Dich umhüllen ganz die Liebe In ihren schönen Freuden.

Lag' uns frohlich tanbeln, Lag' uns Scherz erstnnen, Mit blitzenben Augen, Mit lieblichen Lippen. O wie süß ist die Freube, Mit ber Liebe zu spielen, Und eins mit dem andern Zu tändeln wie Kinder!

Nur Dich, Sobe, schmuckt bie Krone. Lichtglanz muß Dich golben zieren, Rosenstrahlend triumphiren, Gerrin, auf bes Gerzens Throne!
Alles gab ich Dir zum Lohne,
Alles für die heil'ge Freude,

Bis wir freudeflammend beibe, Beibe fagten: Mun verschone!

Wenn ich unverstanden bliebe Ohne Gegenstand mein Streben, Reine Liebe mir gegeben, Würd' ich dennoch innig lieben, Um so inniger nur leben.
Was mein Sehnen lieblich wähnte, Was ich liebesehnend meine, Ift so heiter, lind' und reine, Daß kein Sinn sich weiter sehnte, Der geseh'n dieß einzig Eine.
Wenn ich fern von Freuden bliebe, Ohne Gegenstand mein Streben, Keine Liebe mir gegeben, Würd' ich dennoch innig lieben Und in heitern Freuden schweben.

Kühne Wogen, wilbes Leben, Laß' ben Strom nur immer brausen, Krischen Sturm im Herzen sausen; Wie ber Abler durch die Lüste, Ueber Meere, über Klüste, Laß mich schweben, laß mich sliegen! Alles kann ber Muth bestegen, Muth entsprungen hohem Glauben; Keiner kann die Liebe rauben, Wie auch wechseln die Gefühle In dem irdischen Gewühle.

#### An die Freundin.

Sogleich mit Dir zu sterben.
Sogleich mit Dir zu sterben.
Es dunkte mich, wir gingen
Im Grün, die Stirn' vom Morgenstrahl getroffen,
Beit, weit von Menschenspuren.
Im Steigen hören wir die Lerche singen,
Das Auge lächelt auf die stillen Fluren,
Des Berges hoh' schon nah, wo froh wir wagen,
Die Freiheit zu erwerben.
Nun wirst den Freund, Du Freudenreiche, fragen:
"Barum willst Du verderben? —"
Ich sah mich selbst, mein Wesen klar und offen;
Erreicht das Ziel, das alle Wünsche hoffen,
Benn sie siels, muß ich seitdem benken.

# Der welke Kranz.

Es war noch Mai, da haft Du sie gebrochen, In Blumen ausgesprochen, selber Blüthe, Was blühend im Gemüthe schon sich regte, Und heilig sich bewegte, Was kindlich, ach! der Freund so gerne hegte, Wenn sie ihr Herzchen legte an das seine, Wo ich nun ewig weine.

Die Beilchen sanbte mir bas Kind zum Zeichen, Die so mein Gerz erweichen, baß bie Augen Den Schmerz, ben sie nun saugen, nie vollenden, Sich oft noch zu ihr wenden, Und finden welf den Kranz bann in den Handen. Wie der, hat sie, zu enden früh erkoren, Sich unbewußt verloren.

Nimm hin die hohe, köstlich liebe Gabe, Das einz'ge, was ich habe von der Theuern, Ihr Bild mir zu erneuern, wenn in Thränen, Dem Tode zu das Sehnen So gern entslieht der Erde eitlem Wähnen. Doch erst laß' mich in Thränen ganz versenken Das süße Angedenken! Uns, die in Luft des Todes Leben fanden, Kühn die Natur verstanden in den Flammen, Wo Lieb' und Schmerz zusammen uns verbunden; Uns sei die Stirn umwunden, Bom Zeichen, dessen Sinn wir längst gefunden. Denn sproßten aus den Wunden oft nicht Rosen, Uns schmerzlich liebzukosen?

Laß' benn bes Mabchens Schatten uns umschweben, Der Wehmuth hingegeben, Bis wir im Tobe Eins noch inn'ger leben, Und bann bieß tiefe Streben ganz vereinet, Das lächelnd sich beweinet.

#### Bitte.

- Ach, lag' die theure Frau in bittern Leiben, Du milbe Königin, mir nicht versinken! Ihr Herz erfrische balb ein himmlisch Winken Aus jenen Augen, die mit Licht uns weiden.
- Sie barf ber Morgenröthe Glanz nicht meiben, Bor ber bie Sterne all' ins Dunkel finken, Und barf aus beinem Bilbe, Gottheit, trinken; Sie lebt in Lieb', und liebend wird fle scheiben.
- D Mutter! tobt und arm find jett bie Herzen, Doch wenn auch alle von bir abgefallen, Das heil'ge überall verspottet bliebe;
- Wir fühlen noch die gottgeweihten Schmerzen, Die freudig hin zum letten Feuer wallen, Es glüht und blüht in uns die erfte Liebe.

#### Lob der Franen.

Ein göttlich Spielwerk strömt die schone Welt In lichter Lebensfülle,
Des schönsten Wesens hauch in alle Sinne;
Das ew'ge Bild glanzt neu in jeder hülle,
Gießt Krast in's herz, und hält
Das trunk'ne, daß in Kreud' es nicht zerrinne.
Du heil'ge, lockst den Geist zu ew'ger Minne,
Natur! im Abgrund schon, wie in den Funken
Des Lichts, im Tod' und in des Lebens Welle;
Du aller Schönheit Quelle,
Aus deren üpp'gem Schooße sonnentrunken
Das muth'ge Thier entquillt, die holde Pflanze,
Der vollen Erde Brust zum bunten Kranze.

Doch muffen alle Erbenkinder weichen Dem hohen Menschenbilde, Aus dessen Aug' das All sich selbst beschaut, Deß kühnes Haupt am himmlischen Gefilde Die Sterne mag vergleichen, Und deuten, was im fernen Morgen graut. Aus allen Zeiten, Zungen sließt Ein Laut, Wie Sonn' und Erde Eins im Lichte strahlen,

Gr. Sollegel's Werte. IX.

Bergangne, funft'ge, jet'ge Geister binbend, Die heil'ge Kunft erfindend, Und bilbet ew'ger Liebe suße Qualen. Der Mensch nur lächelt, selbst sein holber Spötter; Aus seinem haupt entsprangen alle Götter.

Das Urbild solcher Bildung blüht im Weibe;
Es ist der Menschheit Blume,
Die selig duftet stille Liebesslammen.
Der Frauen Reiz nur glänzt im lichten Ruhme;
Aus ihrem süßen Leibe
Bligt Kraft in jene, die vom himmel stammen.
Schmilzt aller Männer Macht und Geist zusammen;
Was groß und würdig, mögen sie erringen,
Bur Schönheit wird die Freudzen Lieb' entzünden.
Den Gott im Werf verfünden,
Lehrt Lieb' und auch durch That zu ihm sich schwingen;
Und Liebe kann der Milden Hand nur geben,
Die kindlich der Natur im Schooß noch leben.

Nie hat so treu der Freund den Freund gefunden, Als sanste Frau'n oft waren, Benn's muthig galt, an's herz des Liebsten hin Bu dringen durch den Tod und durch Gesahren; Dem Einz'gen sest verbunden, Nichts achtend allen Glanz und Beltgewinn. Aus tieser Lieb' erzeugt und zartem Sinn, Blüht schön in Frau'n der Tugend milde Frucht, Berstand und Frieden glänzt vom Angesichte, Das Aug' in heiterm Lichte Blickt freundlich lächelnd auf des Lebens Flucht; Der Frauen Geist beseelt der Freude Bund, Da lächelt jeder Schmerz sich bald gesund.

Das Rind faugt Liebe aus ber Mutter Bruft, Es ruht ber Anab' im Schoof, Der Jüngling ehrt ihr Aug' als sein Gestirn; Des Mannes freudig Herz erschwillt ihm groß Bei'm Anblick solcher Lust,
Er kränzt mit Ehr' und Ruhm die würd'ge Stirn.
Nichts Höhers denkt des Sehers weises Hirn
Als Dich, Natur! Rein Wesen aber gleichet
So nah' Dir als der Mutter Kraft und Tugend,
Die jung in fremder Jugend,
Des Mitgesühles tiesste Ties erreichet,
Und schwelgend in der Erde schönsten Fülle,
Des Lebens Abel zeigt in reiner Hülle.

Im ew'gen Lichte blüht ber leichte himmel;
Die Tiefe voll Verlangen
Treibt Keime auf aus innerm herzensgrunde;
Des Gottes Kraft hält fest die Erd' umfangen,
Und fröhlich im Gewimmel,
Vefränzt sie bräutlich sich zum hochzeitsbunde.
Von vielem Schönen weiß ich hohe Kunde,
Doch sag' ich's, schöne Frauen, kühn und laut;
Ihr seid die schönsten Blüthen dieser Erde!
So wahr ich froh noch werde
Vei'm Kuß der hingegeb'nen Braut;
Wer solche Blumen darf zu Kränzen slechten,
Der ist der höchst' in sterblichen Geschlechten.

# Das Gedicht der Liebe.

Wie nächtlich ungestüm die Wellen wogen, Bald schwellend liebevoll zum Sternenkranze, Bald sinkend zu der Tiefe hingezogen, Sehnsüchtig sluthend in dem Wechseltanze, Bis Morgenroth empor scheint aus den Wogen, Noch seucht in blumenlichtem Thränenglanze; So steigen hier der Dichtkunst hohe Strahlen Aus tiefer Sehnsucht Meer und Wonnequalen.

## Stanzen.

Bur Ginleitung eines Mährchens.

ie Blätter bunkles Grün um Blumen ranken, Als ob es gern die Gluth der Farben kühlte, Beil sonst das Auge würd' im Glanz erkranken, Wenn es berauscht im Blumenseuer wühlte, Wo rothe, weiße, bunte Strahlen wanken, Nicht auch im Grün das Licht gemildert fühlte; So möcht' ich, Dich umarmend, Mährchen weben, Die Flammen durch Geschwäß zu lindern streben.

Die Flammen, wo ben sußen Tob wir starben, Den Du, ein scheues Kind sonft, nimmer scheutest, Seit meine Bitten Deine Suld erwarben, Bo sterbend Du zum Leben mich erneutest, Und, glaubt' ich schon im Ueberfluß zu darben, Durch Reiz im Reiz Dich freuend mich erfreutest: Sie werden unsern holden Leib verzehren, Benn wir nicht ihrem sußen Gifte wehren.

Doch weil, wo Frag' und Antwort wechselnd spielen, Die Lippen balb sich inniger vermählen, Und im Gestüfter suße Pfeile zielen; So mocht' ich andre Stundentäuschung wählen. Und wußt' ich nur, wie fle Dir wohlgefielen, Dir reizende Geschichtchen neu erzählen, Die Du anhörteft, weichlich hingegoffen, Als famen suß vom himmel fle gefloffen.

#### Spruch.

Wer gewährt nur Edlen Gunft?
Die hohe Kunft.
Wo verliert man nie die Spur?
In der Natur.
Wie gewinnst du sichres Gut?
Durch eignen Muth.

Tapfer also heil'ge Gluth, Soch hinan zum ewig Schönen! Flamme kuhn, und laß sie höhnen, Eins in Kunft, Natur und Muth.

#### Candeleien.

Als ber Wit ein Liebchen fuchte, Redt' er Mabchen fern und nah, Endlich mahlt' er boch bie Freude, Die ihm leif' entgegen fam. Schwerer ward ihr gartes Seelchen, Bufte nicht, wie ihr geschah, Bis nach einem leichten Stohnen, Bon bem Sobnlein fle genaß. Muthwill bief bas Rind ber Beiben, Doch noch faum ein Anabe mar, Als er ichon mit Mabchen fpielet, Bleich erhascht' bie flucht'ge Scham. Sold errothend floh die Rleine, Bis an feiner Bruft fle lag, Bo er forgfam ihrer pflegte, Dag fie ruhig bei ihm fag. Als bie Rleine Mutter wurde, D wie liebte fle ihn ba! Brachte viele, viele Rinber, Alle Scherze leicht und gart.

#### An Selinde.

1.

Ronnt' ich nicht ein Wörtchen sagen; Ronnte glübend von Verlangen, Reine Liebkosung boch wagen. Sieh, so glübend muß ich lieben, Und Du fühlst nicht meine Klagen!

2.

Sirene, Du Sirene,
D wie füß kannst Du loben!
Da ward ich ganz entzündet,
Vern die Klugheit gestohen.
Es war, als ob Du liebtest,
Das hat mich so betrogen;
"Die Süße will Dich lieben,"
Dacht' ich in Lust erhoben.
Sirene, o Sirene,
Welch Net hast Du gewoben!

3.

Lag' frei die Flammen, die mich qualend bruden, Sei einmahl noch wie sonst ein liebend Weib! Romm an bas Berg, bas frei von allen Tuden, Gieb bin ber Luft ben jugenblichen Leib, Und lag' bie zarten Glieber mich umschlingen; Wie sollt' ich sonft bas volle Herz bezwingen?

4

Zwar Du littest meine Kusse, Doch erwiedertest kaum einen, Flammen schwebten auf ben Lippen, Und berührten schon die Deinen; Doch getäuscht floh'n sie zurücke Und verzehrten sich alleine. Boses Kind, um diese Kälte Könnt' ich wie ein Kind fast weinen.

5.

Den treuen Freund auf ewig Dir zu weih'n, Haft Du ihm Deine Freuden hingegeben.
Laß auch die Schmerzen offenbar ihm sein,
Daß nie der Täuschung Wolken uns umschweben!
Schon bist Du doch; wozu der eitle Schein?
D'rum sag' mir, sag' mir alles, sußes Leben,
Ich soll und muß an Deine Wahrheit glauben,
Nur Du kannst selber Dich mir wieder rauben.

6.

Die suße Stunde werb' ich nie vergeffen, Als mich der liebe Leib so suß umschlungen, Auch Du von meinem Leben warst durchdrungen, Und beib' umschwebt' ein seliges Bergessen! Was darf mit freier Liebeslust sich messen, Wenn endlich jeder Zweisel nun bezwungen, Die Welt in einen Augenblick verschlungen, Und Freude macht das leichte Gerz vermessen? 7.

Noch einmahl laß' bas füße Gift mich saugen, Fester uns verbunden, Heißer Dich entzünden! Noch einmahl laß in Deinen Arm mich sinken, Daß so umschlungen, Ganz durchdrungen, Ein Blig ber Lust belebend beide tödte.

#### £ied.

Aleine Frauen, kleine Lieber, Ach man liebt, und liebt fle wieber.

Wie die Blume glänzt bem Kinde, Lächeln Leichtstun uns die Mädchen, Leichte rollt des Lebens Rädchen In der Liebe Lustgewinde. Darum singt man froh und linde, Kleine Frauen, kleine Lieder, Liebt sie, und sie lieben wieder.

Und es gleiten von der Kehle Diese Spiele, diese Wörtchen, Wie ein sußes Lieblingsörtchen Lieblich schwebet vor der Seele. Ach, man fragt nicht, ob was fehle: Denn man singt die kleinen Lieder, Wie man liebt, und singt sie wieder.

# Der Shiffer.

Friedlich lieg' ich hingegossen, Lenke hin und her das Ruber, Athme fühl im Licht des Mondes, Träume füß im stillen Muthe; Gleiten lass' ich auch den Kahn, Schaue in die blanken Fluthen, Wo die Sterne lieblich schimmern, Spiele wieder mit dem Ruder.

Säße boch bas blonbe Mägblein Bor mir auf bem Bänkchen ruhenb, Sänge schmachtenb zarte Lieber! himmlisch wär' mir bann zu Muthe; Ließ mich neden von bem Kinbe, Wieber tänbelnb mit ber Guten. Friedlich lieg' ich hingegossen, Träume füß im stillen Muthe, Athme kühl im Licht bes Mondes, Führe hin und her bas Ruber.

# Die Verhältnisse.

Rudfichten find's, die unfern Blid beruden; In Absicht jede Aussicht gleich erfalten, Bis wir, eh' wir uns umgeseh'n, veralten, Und beugen bann, von Ginsicht schwer, den Ruden.

Roh scheint's, ber Erbe Blumen grade pflucen. Bir mochten fein ber Schonung Linie halten, Der Liebe Leben funftlich flug verwalten, Berftanbig und mit Anstand uns erbrücken.

Wir follen unbekannte Größen mahlen, Es find zu wenig Gleichungen gegeben, D'rum hatt' und hat's ein fonderbar Bewendniß;

Denn, weil wir endlos rechnen, zweiseln, zählen, Wirb uns bas klare, leichte, freie Leben Ein einzig vielverschlungen Misverständnis.

Tapfer verhalte Dich ftets; so ift Dein bas beste Berhaltniß, Rannft Du gelaffen es feb'n, wie fich verwickelt bas Bolt.

# Bündniß.

o mehre bilbend sich in Eins verbunden, Gewinnt der Künftler seines Daseins Mitte, Beiß nun, wohin er richten soll die Schritte, Und sieht die Theile sich zum Ganzen runden.

In neuer Jugend wird bie Kraft gesunden, Die fort von Stuf und Stufe hoher schritte, Und wenn man noch so ftarte Schmerzen litte: Die Bildung bleibt, es fliehen nur die Stunden.

Es barf ber Mensch von herzensgrund nur wollen, Mit Muth sich schließen an die muth'gen Brüder, Den festen Sinn vom Ziele nimmer wenden;

So muß ihm jeber Stoff Gestaltung zollen, Die höchsten Burben steigen zu ihm nieber, Er kann bes Lebens Kunstwerk groß vollenden.

#### Ein Eraum.

Cief im bunkelgrunen Walbe War ein Leu von hohem Muthe; Diefer liebte feinen Berren, War ibm treu von Bergensgrunde. Auf bem Thiere ritt ber Jager, Sprengte burch bie grunen Fluren; Wollt' er auf ben Ruden fpringen, Stand ber Löwe gang gebulbig. Doch nach vielen Tagen einmahl, Da er wieber es versuchte, Ward bie alte Wildheit rege, Dreht er fich in gorn'gem Muthe, Als ob er ihn tobten wollte, Seinen Berrn , ben lieben , guten. Doch alsbalbe warb er's inne, Und ba war er ftill und ruhig. Traurig fentt' er nun bie Blide, Und es nagt' ihn bittrer Rummer, Dag er feinem Berren gurnte, Ihn gar balbe hatt' verwundet; Das zernagt fein großes Berg ihm, Und es wird ihm immer bunkler,

Nieber legt er sich zu Boben, Singestreckt auf hartem Grunde, Liegt er ba zehntausend Jahre, Wie von Schmerz und Reu verwundet, Achtet nicht ber Freundes Reben, Ganz versteint in herbem Kummer.

# Betrachtung.

Das kleine Haus, es steht noch an ber Stelle, Wo ich es sonst geseh'n vor vielen Jahren, Seit ich so manches Leib und Freud' erfahren, Umhergetragen auf des Lebens Welle;

Diefelben Tritt' und Weg' an selber Stelle, Die kleinsten Dinge, wie sie eh'mahls waren; Bemüht die alte Ordnung zu bewahren, Sorgt noch der Diener, wie er alles stelle.

So bleibt Beschränkung gern im tiefen Frieden; Wie draußen auch die wilden Stürme toben, Es lockt die stille Welt da zu verweilen.

Den fühnern Geist hat immer Ruh vermieben; Will sinnend auch Gefühl die Stille loben, Er muß auf wildem Flügel weiter eilen.

#### Bild des Lebens.

Rrant, matt, gebuckt, fah ich den Alten schleichen, Den Blinden muß die hand bes Mitleids führen. Beh! bie der Augen sußes Licht verlieren; Das könnte wohl ben hart'sten Sinn erweichen!

Ob balb die Nebel vor der Sonne weichen, Fragt er, die Strahlen schon die Berge zieren. Es hörend, hebt er an zu triumphiren; Froh, durch Gesang den himmel zu erreichen.

Das war es, was mich mehr als Thranen führte; Ein rechtes Bild bes armen Menschenlebens, Wie Blind' auch uns in Nacht bas Mitleib führte.

Die Sonne sucht ber bumpfe Blid vergebens; Selig, wenn nur bas herz ben Strahl noch spurte, In Nacht bas Licht begrüßend unfres Strebens!

#### An die Bichterin.

Dern flieht ber Geift vom kleinlichen Sewühle Der Welt, wo Albernheiten ernsthaft thronen, Auf zu bes Scherzes heitern Regionen, Berhüllt in sich bie heiligsten Gefühle.

Umweht ihn einmahl Aether leicht und fuhle, So fann er nimmer wieder unten wohnen, Und schnell wird jenen Scherz der Ernst belohnen, Daß er sich neu im eignen Bilde fühle.

Die Buniche, die Dich bin gur Dichtkunft gieben, Der frobe Ernft, in ben Du ba versankeft, Das fei Dein eigen ftill verborgnes Leben;

Was Du gebichtet, um ihr zu entfliehen, Das mußt Du, weil Du ihr allein es bankeft, Der Welt zum Scheine scherzend wiedergeben.

# Sarbenfinnbild.

Laß edlen Muth ben weißen Altar gründen, Hoch Fantaste in Burpurstammen wehen, Und Liebe wirst Du balb im Centrum sehen, Wo grün die Feuerfäulen sich entzünden;

Durch braune Loden wird sich Myrthe winden, Der Freund mit goldnen Früchten vor Dir stehen, Die Kinder bann in Blumen zu Dir gehen, Mit Ros und Lorbeer Dich die Schwester binden.

Es war ber alten Mahler gute Sitte, Des Bildes Sinn mit einem Strich zu fagen, . Der ben Accord ber Farben d'runter schriebe;

So mag auch dieses Lieb es kühnlich wagen, Bu beuten auf ber Dichtung innre Mitte, In Farben spielend um die fuße Liebe.

# Ein Sied des Beinrich von Veldeck. \*)

Mein sehnendes Denken, dazu meine Sinn' allgemeine, Auf Eines sich lenken, besorgen einzig das Eine, Wie ich ihr bescheine, Daß ich schon lange mit Sange sie meine, In stetem Muthe, sie gute, sie reine.

Selig in Freuden ich ware, ber reichste an Gute, Wollte mein Leiden bebenken die Wohlgemuthe, Vor Falschem behute; Und mocht' es gelingen mit Singen dem Muthe, Daß sie mein hute, mit Gute, sie liebe, sie gute.

Wohl mir der Sinne, die mir immer gaben die Lehre, Daß ich sie minne, je langer und je mehre; Daß ich ihr' Ehre Recht als ein Bunder besunder so sehre Minne und meine, sie reine, sie selig, sie hehre.

<sup>\*)</sup> In biefem Gebichte find nur wenige Worte verändert worben, welche nach ber jesigen Sprache nicht verftändlich gewesen sein würden; damit man an diesem Beispiele sehe, wie wenig an der Sprache dieser alten Lieber zu andern nothig ware, um sie wieder neu und allgemein zu machen, sobald nur das Versmaaß recht verstanden und richtig abgetheilt wird. —

Mein' Sanbe ich falte, mit Treuen gar fleh'nd auf ihr Fusse, Daß sie, wie Isalbe Triftranden, mich trösten musse, Und also gruße, Daß sie Schmerzen von Gerzen mir buße, Und sie mich scheibe von Leide, sie liebe, sie füße.

#### An eine Freundin in der Serne.

Oft seh' ich vor mir Deine blauen Augen Und täusche mich, vergessend daß Du ferne. Ich möchte Huld aus Deinen Bliden saugen, Bersinke träumend in die dunkeln Sterne, Und acht' es nicht, daß andre wenig taugen, Froh, wenn ich Dein Gemuth vernehmen lerne; Seh' ich dann um den Mund Dein Lächeln schweben, So wünsch' ich heiter neben Dir zu leben.

# Alte Gedichte

aus bem Spanifchen.

# An die heilige Katharina.

Reine Magd, von klarem Golbe Hat Dir Gott ein herz gegeben, Das so fromm bestehen sollte; That' der Brust das Dein' entheben, Wie Dein Fleh'n begehren wollte.

Ja, er mahlt' auf Deinen Wänden, Karmosinen seine Wunden, Will sein Blut dazu verwenden. Da ward nachgebild't gefunden Jede Qual an Füß' und händen. Christi Leiden mußt', o holde, In der hütte Dich umgeben; Die kein' andre Nahrung wollte, Was sein heilig Mahl nicht zollte, Und zum Lager burre Reben.

# Auf der Vilgrimschaft.

Jungfrau, ewig Braut am Throne Deffen, der vor allen Zeiten Dich zum Troste uns bereiten Wollte, für des Lebens Frohne. Du des heil'gen Gartens Krone, Hohe Perle, so uns bliebe, Quell der gottgeweihten Triebe, Strahlenglanz der ew'gen Liebe, Du, von der Gott selber schriebe, Königin Dich hieß zum Lohne.

Theure Zustucht für Entstoh'ne, Milber Delbaum reich an Früchten, In deß Schatten wir uns flüchten, Da der Friede' selig wohne. Deiner Glorien lichte Krone Wollte Salomo schon zeigen, Engel seiern's in den Reigen; Du, der sich die himmel neigen, Stumm die Schönsten alle schweigen, Vor der Mutter mit dem Sohne, Ach, wie spricht in sanstem Tone Die holdsel'ge heiterkeit, Gnadenvolle Gütigkeit, Daß sie freundlich unser schone. In den Feldern von Sione, Lilienblume hold verschlossen, Frommer Demuth Balm' entsprossen, Die des Segens Füll' ergossen, Uns gewassnet mit Geschossen, Allen Schreden gar zum hohne.

Lieb' entquillt aus jeder Zone Dir, des Lebens neue Sonne; Leuchtend Licht, das uns, o Wonne, Neu erschus im ird'schen Thone! Herrin! ach was sind wir ohne Deine süße Huld zu achten? Wenn wir gleich die Bein verlachten, Wird die Schuld uns trüb' umnachten, Wenn es nicht die Augen machten, Lichter Hoffnung Chalcedone.

Schau' herab von Deinem Throne, Königin, zu ber wir trachten, Unfern Feind durch Dich verachten, Jeden Schmerz in Frieden brachten, Ende Du mein tiefes Schmachten, Daß ich felig bei Dir wohne.

# Vom Leiden Chrifti.

Erb' und himmel fich beflagten, Trübe war bas Licht verborgen, Buthenber bas Meer zu brullen Balgte bunfel feine Bogen, . Als ber hohe Welterlöfer, An dem Kreuze bald geftorben, Worte, wurdig beißer Thranen, Alfo fagte, wie fle folgen: "Nun, o Berr, in Deine Sanbe Sei anjest mein Geift befohlen." D unfäglich tiefe Trauer, Unvergleichbar bitt're Loofe. Dag ber unerschaff'ne Schöpfer Selber zum Gefcopf geworben, Um dieselben zu erretten, Die ihm gaben Tob zum Lohne! Rur Du, feine bobe Mutter, Reiner Jungfrau'n heil'ge Krone, Du allein vom Troft entfleibet, Magft es fagen, Freubenlofe!

#### fied.

Da nun tobt ber Herr bes Lebens, Der mein Sohn, Sei ber Tob bas Ziel bes Strebens, Und mein Lohn.

Mutter ward ich wie noch keine, Ohne Sorg' und ohne Schmerzen, Die ich jeto erft beweine, Seit sie boppelt mir im Herzen, Doppelt Leiden mir gegeben Um den Sohn, Daß im Tod der Herr des Lebens Ift entstob'n.

Beil viel Tob ist überwunden Durch des Einen bitt'res Sterben; D'rum muß billig für die Wunden Biele Tob' ich Eine sterben, Und es schickt den Trost vergebens Bon dem Thron, Ju mir her das Licht des Lebens, Für den Sohn.

Böglein, die ihr fliegt in Reihen, Thiere, wandelnd auf den Weiden: Sagt, warum wollt ihr nicht schreien, Mich zu trösten in den Leiden? Der allein kein Trost gegeben, Weil entstoh'n In den Tod der Herr des Lebens, Der mein Sohn. Ш.

# Bbendröthe.

#### Erfter Theil.

Ciefer sinket schon die Sonne, Und es athmet alles Ruhe, Tages Arbeit ift vollendet, Und die Rinder fchergen munter. Gruner glangt bie grune Erbe, Ch' die Sonne gang versunken; Milben Balfam hauchen leife In die Lufte nun die Blumen, Der bie Seele gart berühret, Wenn bie Sinne felig trunken. Rleine Bogel, ferne Menfchen. Berge, himmelan geschwungen, Und ber große Silberftrom, Der im Thale schlank gewunden; Alles scheint bem Dichter rebend, Denn er hat ben Sinn gefunden; Und bas All ein einzig Chor, Manches Lieb aus Ginem Munbe.

# Die Berge.

Sieht uns der Blick gehoben,
So glaubt das Herz die Schwere zu bestegen,
Zu den himmlischen oben,
Will es dringen und fliegen.
Der Mensch emporgeschwungen,
Glaubt schon, er sei durch die Wolken gedrungen.

Bald muß er staunend merken, Wie ewig fest wir auf uns selbst begründet. Es strebt in sichern Werken, Sein ganzes Thun verbündet, Vom Grunde nie zu wanken, Er baut wie Felsen den Bau der Gedanken.

Und bann in neuen Freuden Sieht er die kuhnen Klippen spottend hangen; Bergessend aller Leiden, Fühlt er einzig Berlangen, An dem Abgrund zu scherzen, Denn hoher Muth schwillt ihm in hohem Herzen.

#### Bie Vögel.

ie lieblich und fröhlich, Bu schweben, zu singen; Bon glänzender Höhe Zur Erde zu blicken!

Die Menschen find thoricht, Sie konnen nicht fliegen; Sie jammern in Nothen, Wir flattern gen himmel.

Der Jäger will töbten, Dem Früchte wir pickten; Wir muffen ihn höhnen, Und Beute gewinnen.

#### Ber Anabe.

enn ich nur ein Böglein ware, Ach wie wollt' ich luftig fliegen, Alle Bögel weit bestegen.

Wenn ich so ein Bogel bin, Darf ich alles, alles haschen, Und die höchsten Kirschen naschen; Fliege bann zur Rutter hin. Ist sie böss in ihrem Sinn, Kann ich lieb mich an sie schmiegen, Ihren Ernst gar balb bestegen.

Bunte Febern, leichte Flügel, Dürft' ich in ber Sonne schwingen, Daß die Lüfte laut erklingen, Weiß nichts mehr von Band und Zügel. Wär' ich über jene Hügel, Ach dann wollt' ich luftig fliegen, Alle Bögel weit besiegen.

# Der fing.

ie rein Gesang sich windet Durch wunderbarer Saitenspiele Rauschen, Er selbst sich wieder findet, Wie auch die Weisen tauschen, Daß neu entzuckt die Horer ewig lauschen;

So fließet mir gebiegen Die Silbermasse, schlangengleich gewunden, Durch Busche, die sich wiegen, Bon Zauber suß gebunden, Weil sie im Spiegel neu sich selbst gefunden;

Wo hügel sich so gerne Und helle Wolken leise schwankend zeigen, Wenn fern schon matte Sterne Aus blauer Tiefe steigen, Der Sonne trunk'ne Augen abwarts neigen.

So schimmern alle Wesen Dem Umriß nach im kindlichen Gemuthe, Das zur Schönheit erlesen, Durch milber Götter Gute, In bem Arnstall bewahrt bie flücht'ge Bluthe.

#### Der hirt.

wenn ich ftill die Augen lenke Auf die abendliche Stille, Und nur denke, daß ich benke, Will nicht ruhen mir der Wille, Bis ich ste in Ruhe senke.

Weil noch mild ber Mittag glühte, Wollt' ich an ber Quelle liegen, Mich in füße Bilber wiegen; Da kam Anmuth in's Gemüthe, Alle Wehmuth zu bestegen.
Wenn ich an das Bild gedenke, Auf die abenbliche Stille Nun die stillen Augen lenke, Will nicht ruhen mir der Wille, Bis ich sie in Ruhe senke.

# Die Nose.

Es locte icone Barme, Mich an bas Licht zu wagen; Da brannten wilbe Blutben, Das muß ich ewig flagen. 3ch fonnte lange blüben In milben beitern Zagen; Run muß ich frühe welfen, Dem Leben ichon entfagen. Es fam die Morgenrothe, Da ließ ich alles Bagen, Und öffnete bie Rnospe, Bo alle Reize lagen. 3ch konnte freundlich buften Und meine Krone tragen; Da ward zu heiß bie Sonne, Die muß ich b'rum verflagen. "Bas foll ber milbe Abend?" Muß ich nun traurig fragen. Er fann mich nicht mehr retten, Die Schmerzen nicht verjagen. Die Rothe ift verblichen, Balb wird mich Ralte nagen. Diein furges junges Leben Wollt' ich noch fterbend fagen.

# Der Schmetterling.

ie foll ich nicht tanzen? Es macht keine Mühe; Und reizende Farben Schimmern hier im Grünen. Immer schöner glänzen Meine bunten Flügel, Immer süßer hauchen Alle kleinen Blüthen.
Ich nasche die Blüthen, Ihr könnt sie nicht hüten.

Wie groß ist die Freude, Sei's spat oder frühe, Leichtstnnig zu schweben Ueber Thal und Hügel. Wenn der Abend sauselt, Seht ihr Wolfen glühen; Wenn die Lüfte golden, Scheint die Wiese grüner. Ich nasche die Blüthen, Ihr könnt sie nicht hüten.

#### Die Sonne.

Mit lieblichem Bedauern Sebnt fich ber Mutter Muge, und muß trauern. Noch einmabl fie umfangend, Bergeb'n bie Rleinen, an ben Bliden hangenb; Sie foll und muß fich trennen, Rur eine Mutter fann folch Leib erfennen. So ftrom' ich volle Farben, Daß meine Lieben in ber Racht nicht barben; Und fort bom ird'ichen Banbe Will alles bin zu mir in fanftem Branbe. Ach burft' ich mich erniebern, Ihr findlich Feuer bankbar zu erwiedern! Noch ftromen bunte Fluthen, Und heller lobern nur die Lebensgluthen; Die Erbe icheint zu rauschen, Mls ftrebte fle ben Wohnfit zu vertaufchen. Nun muß ich bennoch scheiben, Und euer Tanbeln bis auf morgen meiben! So fauge, Menich, benn trunfen Der großen Mutter lette Liebesfunten! Noch einmahl will ich ftrahlen, Und bann verfinfen in ber Trennung Qualen.

# Die Lüfte.

ie fäufeln, ach, fo linde! Wir in ben Bluthen, Und lindern heiße Liebe In fühlen Duften.

Wenn Blumen füß erröthen, Befchamt fich neigen, Berührten wir bie fchonen In leichter Gile.

Wenn wir bann Scherze fäuseln Dem, ber sich grämet, So wird bie leise Freude Ihn bald beschämen.

#### Der Dichter.

- as wünschen und was streben alle Sinnen? Sie mochten wieder in das AU verschweben. Bas ist das höchste Ziel von allem Streben? Es will der Mensch, wenn er verklart, von hinnen.
- D'rum wollt' ihr, fel'gen Gotter! Dank gewinnen Bon bem, ber hohem Dienste fich ergeben, In heiliger Natur nur lebt fein Leben, So laßt ihn schnell in leichten Duft zerrinnen.
- Es schwebt die Seele gern auf süßen Tönen, Und lauschet sinnend, was es wohl verkunde, Ob auch die Gottheit schon den Wunsch gewähre.
- Sie wünscht fich im Gefang fo zu verschönen, Dag ihren Leib bas Flammenspiel entzunbe, Sie felbft in leifen hauch fich balb verklare.

# Zweiter Theil.

Als bie Sonne nun versunken, Blübet noch ber Abend roth. Lange ichienen weit bie Mlammen, Gegenüber ftand ber Mond; Wie zwei Welten gegenüber, Diefe bleich und jene roth, Mitten inne fleine Sterne, Un bes himmels Gurtel boch; Unten bann bie große Erbe, Wo im tiefen Dunkel icon Blumen buften, Baume raufchen Bei ber Nachtigallen Ton. Blag wird jede schone Gluth Und die Freude finkt vom Thron; Fern ift gang bes Tages Mutter. Lichter icheint ber bleiche Sobn. An bem Schimmer freut ber Menich fich Und ift auch im Dunkel frob.

## Der Wanderer.

ie beutlich bes Mondes Licht Zu mir spricht, Mich beseelend zu der Reise: "Volge treu dem alten Gleise, Wähle keine Heimath nicht. Ew'ge Plage Bringen sonst die schweren Tage; Fort zu andern Sollst du wechseln, sollst du wandern, Leicht entstiehend jeder Klage."

Sanfte Ebb' und hohe Fluth, Tief im Muth, Wandr' ich so im Dunkel weiter, Steige muthig, singe heiter, Und die Welt erscheint mir gut. Alles reine Seh' ich mild im Wiederscheine, Nichts verworren In des Tages Gluth verborren: Froh umgeben, doch alleine.

## Der Mond.

Es streben alle Kräfte, So matt ste sind, zur Erde boch zu wirken. In den ew'gen Bezirken Der schönen Welt ist bas nur mein Geschäfte; Das muß ohnmächtig immer ich versuchen, Und traurig dem beschränkten Loose sluchen.

Seht ihr mich milbe glanzen, Und warme Sommernachte schon erhellen, Wo leise Freudewellen Der Erbe Kinder fühlen nach ben Tänzen; Sind's Sonnengeister nur, die sanfter spielen. Mein eignes Wesen könnt ihr so nicht fühlen.

Doch wenn ich seltsam scheine, Aus dunkeln Wolken ängstlich vorgeschlichen; Dann ist die Hüll' entwichen, Es merkt der Mensch mit Schaubern was ich meine. So zeigen Geister sich, um euch zu wecken, Und lassen ahnen die verborg'nen Schrecken.

# Bwei Machtigallen.

## Die Erfte.

Sieh, es steigt zum bunklen Throne Schon die Nacht im blauen Mantel; Und so ströme volle Wogen Liebesluft in heißer Klage.

## Die 3 weite.

Was die Worte nimmer sagten, Was in tiefem Gerzen wohnet; Das ertone im Gesange, Das verschöne sich im Chore!

# Die Erfte.

Lange war die Bruft verschloffen, Und mir fremd die süßen Gaben. Was ich wußte, war nur Hoffen, Bis der Liebe Ruf mir schallte.

# Die 3 weite.

Wenn der Liebe Ruf uns faffet, Blüht ein Sternengürtel oben; Wenn die Kindheit uns verlaffen, Wird es plöglich lichter Morgen.

## Die Erfte.

Selig war ich ganz geworben, Ruhl gelindert bas Verlangen, Alls inmitten folcher Wonne Neu die alten Schmerzen kamen.

## Die 3 weite.

Nur die Ew'gen bort im Glanze Sind befreit vom bunkeln Loofe, Daß, wo Freuden sich entfalten, Neue Trauer mitgekommen.

#### Die Erfte.

In ber Trauer bluben Rosen. Seit die Bruft im Schmerz gebabet, Der aus hoher Luft gestoffen, Kann ich in Gefängen klagen.

## Die 3 weite.

Supe Weihung treuen Gatten, Wenn fle gleichen Schmerz gefogen! Was fein Irbischer errathen, Finden ste im gleichen Tobe.

#### Beibe.

Es verschönet sich im Chore Liebesgluth in heißer Rlage; Was die Sonne nimmer sagte, Klagt die Nacht auf bunklem Throne.

# Das Mädden.

ie so innig , mocht' ich fagen, Sich ber meine mir ergiebt, Um zu lindern meine Klagen, Daß er nicht so innig liebt.

Will ich's sagen, so entschwebt es; Wären Tone mir verliehen, Floss es hin in Harmonien, Denn in jenen Tonen lebt es. Nur die Nachtigall kann sagen, Wie er innig sich mir giebt, Um zu lindern meine Klagen, Daß er nicht so innig liebt.

# Der Wafferfall.

Wenn langfam Welle fich an Welle schließet, 3m breiten Bette flieget ftill bas Leben, Wird jeder Bunfch verschweben in ben einen : Nichts foll bes Dafeins reinen Fluß Dir ftoren. Läßt Du Dein Berg bethoren durch die Liebe, So werben alle Triebe, losgelaffen, Der Kraft in vollen Maffen fich entlaben, Dag unten tief fich baben bie Gefühle, 3m bunteften Gewühle wilder rauschen, Bis ferne Männer laufchen und voll Bangen Das nah zu feh'n verlangen, was mit Graufen Die Seel' erfüllt im Saufen folcher Wogen, Die manchen ichon betrogen, und nicht ruhten, Bis tiefer in die Fluthen em'ger Leiben Berschlungen fle bie Beiben , die vereinet 3m Silberschaum ben fugen Tob beweinet.

# Die Blumen.

Die schönen Farben durfen nicht mehr glänzen, Man darf den sußen Buß nicht mehr entfalten. Wie ziemt' es auch zu solchen hohen Tänzen, Wo Sterne heilig walten, die das Azur umkränzen, Und nimmer wohl veralten? Wenn sich des himmels Blumen herrlich zeigen, So muß der Erde Kinderglanz ja schweigen.

Das Eine kann uns auch die Nacht nicht rauben, Daß wir in Düften unser Sein verkünden; Muß jungen Blüthen noch die Lust erlauben, Wose in bunkeln Gründen und schön gestocht'nen Lauben So innig sich verbünden, Die Lust mit süßerm Wohlgeruch zu füllen, Je dichter sie sich selbst in Schatten hüllen.

Bergeblich strebt ber Mensch mit schlauem Sinne, Bon welcher Blume wohl ber Duft, zu fühlen, Daß jeber Blume Geist sein Geist gewinne! Bo holbe Lüste spielen, daß jeder hauch zerrinne, Umflossen von Gefühlen Bergist er bald, von welcher Lust er trinket, Benn er berauscht in Balsamsluthen sinket.

# Der Sanger.

Dimmer wird bas Leib geenbet Dem die Lieber nur gefallen, Die von ferne leise hallen, Bo es gern fle hingesenbet, Daß sie wieber zu ihm wallen.

Will mich Gegenwart umfangen, Schöne Liebe gleich erhören, Liebe Schönheit sich bethören, Muß ich Fernes boch verlangen, Und nur auf bas Echo hören. So wird nie mein Sinn gewendet, Wenn er hört die Lieder schallen, Die von ferne leise hallen, Wo er gern sie hingesendet, Daß sie wieder zu ihm wallen.

## Die Sterne.

Du staunest, o Mensch, was heilig wir strahlen, D folgtest Du nur ben himmlischen Binken, Bernähmest Du besser, was freundlich wir blinken, Wie wären verschwunden die irdischen Qualen! Dann stöffe die Liebe aus ewigen Schaalen, Es athmeten alle in reinen Azuren, Das lichtblaue Meer umschwebte die Fluren, Es sunkelten Stern' auf den heimischen Thalen.

Aus göttlicher Quelle sind alle genommen, Ift jegliches Wesen nicht Eines im Chore? Nun sind ja geöffnet die himmlischen Thore, Was soll denn das bange Verzagen noch frommen? O wäret ihr schon zur Tiefe geklommen, So sähet das Haupt ihr von Sternen umflogen Und spielend um's herz die kindlichen Wogen, Zu denen die Stürme des Lebens nicht kommen.

# Die Gebüsche.

Es webet fühl und leise Die Luft burch bunfle Auen, Und nur ber himmel lachelt Aus taufend hellen Augen. Es regt nur Gine Seele Sich in ber Meere Braufen, Und in ben leifen Worten, Die burch bie Blatter raufchen. So tont in Welle Welle, Wo Geifter beimlich trauren; So folgen Worte Worten, Wo Beifter Leben hauchen. Durch alle Tone tonet 3m bunten Erbentraume, Ein leifer Ton gezogen, Für ben , ber heimlich lauschet.

# Der Dichter.

- Der schwarze Mantel will sich bichter falten, Die freundlichen Gespräche sind verschollen; Wo allen Wesen tief Gesang entquollen, Da muß die stumme Einsamkeit nun walten.
- Es darf ben großen Flug das Herz entfalten, Und Fantaste nicht mehr der Täuschung zollen; Was farbig prangt, muß bald in's Dunkel rollen, Nur unsichtbares Licht kann nie veralten.
- Willsommen, heil'ge Nacht, in Deinen Schauern! Es strahlt in Dir des Lichtes Licht den Frommen, Führt ihn in's große All aus engen Mauern;
- Er ift in's Innre ber Natur gekommen, Und kann um irb'ichen Glanz nun nicht mehr trauern, Beil ichon die Binde ihm vom Haupt genommen.

IV.

# Stimmen der Biebe.

# Die Fröhliche.

Die Erbe grünt, die Sonne lacht, und Klingender Ertont der Böglein Stimme laut, die flüffige. Ach kläng' die meine schöner nur und singender, Dann sollte froh erwiedern jeder Müßige, Die Lieder tanzen wilder stots und springender! Wir locken Bäume wohl und auch Vierfüßige, Wenn Fantaste sich selbst nicht kann regieren, Und freie Verse muß improvistren.

Schon hör' ich Dichter singen voll Gelahrheiten, Uns warnend, daß der Jugend Rose stüchtig; Wie lust'ge Götter oben in den Klarheiten Die Element' auch lieben also tüchtig. Sie sagen, Liebe lehr' uns ew'ge Wahrheiten; Das glauben sie im Ernst und reden wichtig, Wie Pflanzen, Thiere, ja die Stein' nicht minder, Sich lieben all' und alle kriegen Kinder.

Die klügsten Frauen scherzen mit ber Liebe; Selbst Mädchen fürchten, sonst noch unerfahren, Die Langeweile dieser ew'gen Triebe. Bo wir bei kühnem Spott oft frohlich waren, Den schönen Kreis, der sonst nicht schön mehr bliebe, Laßt heilig uns vor jedem Ernst bewahren. Was war's auch, wenn bie Luft, die uns versammelte, Gleich jeben wieder in sich selbst verrammelte?

Man frage nicht, ob's Frauen ober Männer; Man frage redlich nur, wer ist wohl witiger? Ein Scherz hat hier vereint des Scherzes Kenner, Gesell'ger Streit macht jede Schärse spitziger; D'rum laßt vom Zügel frei der Laune Renner. Die schöne Lust sei toller stets und hitziger; Das Mädchen soll nicht benken an das Weibliche, Der Mann dafür vergessen alles Leibliche.

Entflammen mog' euch Boefle, bie gütige, Sie sei euch Wein, und Freiheit unsre Liebe. So trozen dem Geschick wir Uebermüthige, Und spotten seiner ungeschickten Hiebe. Die Scherz nicht kennen, ängsten sich wie Wüthige, Und bleiben dumm, wie sehr man sie auch riebe; Wir aber wollen hoch in Lüsten schweben, Bur Lust von neuem uns durch Lust erbeben.

# Wechselgesang.

#### Sie.

Teicht fühl' ich mich, als schwebt' ich schon von hinnen Und brächte Dank den Gütigen dort oben, Wo Freudenströme lau im Aether rinnen, Daß mein Geschick sie mir so leicht gewoben; D'rum wollen neue Thorheit wir erstnnen. Und laß zur Sicherheit noch Dir geloben, Daß ich die Kühnheit nicht zu furchtsam meibe, So frei Du schwärmst in sinnreich seiner Freude.

#### Œr.

So frei Du schwärmst in sinnreich seiner Freube, Seh' ich boch auch bas Gold im Glase blinken; Und willst Du, daß ich keinen Gott beneibe, Bergiß die strenge Sitt' und laß uns trinken, Bis wir vom heitern Scherz berauscht sind beibe. Die Kunst ist leicht, nur solge meinen Winken! Auch darst Du nicht von andern Dingen träumen, Du läßt den Wein im Becher sonst verschäumen.

Si e

Du läßt ben Wein im Becher fonst verschäumen, D'rum barf ich läng're Rebe nicht erlauben. Ich schwör' es bort bei ben azurnen Räumen, Und was ich schwöre, magst Du sicher glauben: Ich will Berfaumtes langer nicht versaumen, Und niemand wird mir biesen Borsatz rauben; Du sollst in bieser Kunft mich unterrichten. Bei'm Wein erkenn' ich neu bes Leichtsfuns Pflichten.

#### Œr.

Bei'm Wein erkenn' ich neu des Leichtsinns Pflichten, Die mir vor allen immer heilig waren; Und darf ich nur der Hoffnung Anker lichten, So werd' ich froh begrüßen die Gefahren, Im süßen Rausch die ganze Welt vernichten, Bon ird'schem Unmuth rein den Muth bewahren, Und selig nur das Eine wünschen müffen, Ich dürfte, Liebling, Dich mit Anmuth kuffen.

#### Sie.

Ich burfte, Liebling, Dich mit Anmuth kussen, Und that' es, wenn ich wüßte, was es sollte. So treibt an Woge Wog' in wilden Flüssen, Als ob die vor'ge jede haschen wollte, Wie zwecklos Kuß an Kuß in Lieb' Ergüßen Sich reiht, seit Langeweil' der Nacht entrollte. Weißt Du, mein Freund, nur diese alte Weise, So bleiben wie im allgemeinen Gleise.

## Er.

So bleiben wir im allgemeinen Gleise, Bis wir aus ihm in unser eignes lenken; Und dieß geschieht zu Zeiten auch ganz leise. Ein Bild nur ist, um Sinn darein zu senken, Der Kuß; d'rum will nach Deinem Bunsch ich weise Zur alten Sitte neuen Geist erdenken. Bird es mich schon zu Treu und Leid bethoren, Laß froh beim Kuß uns ew'ge Untreu schworen.

## Sie.

Laß froh beim Kuß uns em'ge Untreu schwören, Wo Reize loden, kindlich ste versuchen, Des Seelchens Wünsche sorgsam zu erhören, Im schönen Wechsel leichte Freuden suchen; Und will ber schwere Ernst die Spiele stören, Das lange matte Einerlei verfluchen. So werden wir denn frei und freier leben, Bis göttlich leicht wir in den Lüsten schweben.

#### Œr.

Bis göttlich leicht wir in ben Lüften schweben, Und selig zu den sel'gen Göttern kommen, Wird oft noch Freude Dir den Busen heben. Sind nur der Treue Fesseln uns entnommen, Ift Liebe, ewig grün, des Lebens Leben; Und hast Du, was ich scherzend bat, vernommen, So weiß ich ferner keinen Stoff zur Klage, Als daß zu schnell entstlieh'n des Frühlings Tage.

#### £ied.

Suße Liebe benft in Tonen, Denn Gebanfen fleh'n zu ferne, Rur in Lönen mag fie gerne, Alles was fie will verschönen.

enn sich neue Liebe regt, Alles die Gefühle wagen, Die man, ach! so gerne hegt, Laß mich fühlen, doch nicht sagen, Wie die Seele sich bewegt. Wird sie jemahls sich beschränken? Sich in Lust und Leid zu senken, Kann sie nimmer sich entwöhnen! Doch was soll das eitle Denken? Süße Liebe benkt in Könen.

Wenn die Nachtigallen schlagen, Hell die grüne Farbe brennt, Will ich, was die Blumen sagen, Und das Auge nur erkennt, Leise kaum mich selbst befragen. Wenn ich wandl' auf stiller Flur, Still verfolgend die Natur, Und sie sühlend benken lerne, Folg' ich den Gefühlen nur, Denn Gebanken steh'n zu serne. Ber es je im herzen wagte, Bu dem Aether zu entstiehen, Den der himmel uns versagte, Denkt in leisen Fantasten, Bas er nie in Worten sagte. Worten ist es nicht gegeben, Unsre Seele zu beleben; Nah' sich ahnen schon das Ferne, Lächelnd weinen, lieben, leben Nur in Lönen mag ste gerne.

Wenn sich füß Musik ergossen, Darf es der Gesang nur wagen, Und in Wohllaut hingegossen Leise zu der Laute sagen, Daß im Wohllaut wir zerstossen. Wenn man den Gesang nur kennte, Ihn den Schmerzen nicht mißgönnte, Würden sie sich leicht versöhnen, Und die schöne Liebe könnte, Alles, was sie will, verschönen.

# Parodie.

Sagt' ich Wer und Wo und Wie ? Wenn ich sie jum Besten habe, Gleich vertheilenb solche Gabe, War' es nicht mehr Ironie.

enn sich neue Liebe regt,
Pflegen sie es leicht zu wagen,
Was sie fühlend doch nicht sagen,
Wie das Herz sich auch bewegt.
Wenn es noch so leise schlägt,
Hört es doch die eine Sie,
Die ihm gern das ihre lieh';
Und so oder so geht's allen.
Wollt' ich durch den Scherz mißsallen,
Sagt' ich Wer und Wo und Wie.

Wenn die Nachtigallen schlagen Und im dichtbelaubten Hain Mit der Liebsten Du allein, Magst Du's fühlen, doch nicht sagen. In so wundersamen Lagen Ift ein zu bescheid ner Anabe Selten wie ein weißer Rabe; Und so oft sie das bestritten, Hat es jede noch gelitten, Wenn ich sie zum Besten habe. Wer es je im Gerzen wagte, Sich ben himmel zu erringen, Fand oft folch' ein schon Gelingen, Daß er endlich sich beklagte.
Wenn ich allzu fühn es sagte, Tabelt nicht bes Scherzes Sabe, Nehmt zufrieden, was ich habe. Liebe sollte Luft erweden, Jeber gern die Mädchen neden, Gleich vertheilend solche Gabe.

Wenn sich füß Musik ergossen, Dürfen boch die Augen fragen, Was im Grunde nichts will sagen, Bleibt es bei so leichten Bossen. Was man einmahl recht genossen, Liebt man immer oder nie, Bis die füße Frucht gedieh. Wenn es nur bei Scherzen bliebe, Ohne vollen Ernst der Liebe, Gäb' es keine Ironie.

# Bildniffe.

#### Erftes.

Der Blume gleich, die sich zur Sonne wendet, Erhebt das schöne Haupt, so sanft gebogen, Bon seid'ner Locken Heil'genglanz umflogen, Das Auge, das zum himmel Strablen sendet.

Die eble Nafe, bie fo finnreich enbet, Der hohe Mund, ber glatten Stirne Bogen, Der Wange Braun, von Rothe angeflogen, Sie scheinen gang gur harmonie vollenbet.

Wer fieht ben Wurm an biefer Blume nagen? Wer ahnet nahen Tob fo schöner Hulle, Die Schmerzen, die bes Knaben Berz umwinden?

Berriffen in ber harmonien Fulle, Scheint mitleibsvoll ber ftille Geift zu fagen : Das Schönfte muß, erscheinend Euch, verschwinden.

#### Ameites.

Die hellen Blige hatten uns geblendet Des Auges, bas tein Nebel noch betrogen, Wenn Anmuth felbst bemumrif nicht gezogen, Und jedes Lächeln um den Mund verschwendet.

Dem himmel scheint ber Mienen Spiel entwenbet, Das, wie Musik enteilt, auf schnellen Wogen, Dem irb'schen Blide oft so rasch entflogen, Eh' er bem Scherz bie Freube nachgesenbet.

Wer sieht ben Mund nicht leise spottend fragen? Wer mahnt, bag er bem Auge sich verhulle? Wer mochte bieser Stirn nicht Kranze winden?

Ob sich nur Freude kindlich hier enthulle, Ob zarte Geister nedend selbst sich plagen, Darauf wird keiner wohl die Antwort finden.

# Kränze.

#### Erfter.

Das foll der Blumchen helles Bunt bedeuten, Die, ach! fo gern Dein gelbes Haar umstreuten, Und demuthsvoll Dir weih'n die Kindestreue.

Die Rose nur erröthet hold vor Reue, Weil sie, ba alt're Anospen noch sich scheuten, Den Kelch geöffnet schon gleich andern Brauten, Daß lieber Sauch ben ihren fanft erneue.

Und wie sie schüchtern blüht so bunt umfranzet, So strebt Dein junger Sinn in heil'ger Demuth, Die innern Reiz' entfaltend auszuhauchen.

D'rum überrascht Dich oft so suße Wehmuth; Wo solches Aug' in solchen Berlen glanzet, Wird sich ein and'res balb in Wonne tauchen.

#### 3 meiter.

- Wie Morgensonne bunkelm Fels enthoben, Im Strahlenthau erfrischt die braunen Saaten, So glub'n auf schwarz umlocktem Haupt Granaten, Bu feuerschönem Liebeskranz gewoben.
- Es muß folch heilig Roth ber Seher loben, Der, was die Farbe glanzt, in Lieb' errathen; Auf schwarzem Grunde flammende Granaten, In Trauernacht das Morgenroth von oben.
- Dir leuchten bunkel ernst bie hohen Augen Bom Schmerz, ber Dich ergriff im Seiligthume, Sich laut ergießt in heiße Klagetone.
- Wie immer reiner brennt bie garte Blume, Je tiefer ben harmon'ichen Glang wir faugen, So glube, liebe, traur' in buntler Schone.

#### Dritter.

- Lag' weiße Rosen Dir bie Stirn' umkranzen, Bum schönen Zeichen, bas bie Freund' erfreue; Wie in bem milben Herzen reine Treue Nie Farbe wechselt vor ber Täuschung Glanzen.
- So schwebe heiter mit in unsern Tänzen, Daß sich an Deiner, unsre Freud' erneue, Erhalte Du ste rein und fern von Reue, Bis Engel Dich mit hellern Rosen kränzen.
- Denn wie ber weiße Schmud ber Seele Zeichen, Die gern bas Wort verhüllt in ftillen Bilbern, Bon treuer Lieb' und Unschuld nie zu weichen;
- So foll, bağ wir ungläubig nicht verwilbern, Uns Deine Treue, was wir nie erreichen, Das Urbilb aller Treu' im Abglanz schilbern.

#### Bierter.

en hat Dein Lächeln reizend wohl getroffen, Der nicht zu kuhn zu hoffen fich erkuhne? Schreckt Du ihn gleich, so sieht er balb zur Suhne Im sußen Augenspiel bie himmel offen?

Wer wollte ba nicht froh und freier hoffen, Wenn froh die Hoffnung schwebt auf heit'rer Buhne, So hold umfranzt von leichter Myrthen Grune, Daß ihn, nur ihn der suße Blit getroffen?

Wo noch nicht ganz ber Unschulb Reich zerronnen, Darf leichter Reiz wohl leicht bas Auge reizen, Das schöner Goffnung frisches Grun erquicet;

Wer endlich bann bie schöne Braut gewonnen, Läßt and're gern mit leichten Bligen reizen, Begludt, wenn er ber Unschuld Blum' erblicet.

# Der Verlassene.

"Rofen, füße Marianna, Marianna, füße Rofen Reicht Dir holb Dein holbes Rinblein, Treu zu ichmuden Deinen Froben. Grun verhullt noch Rnospe biefe, And're prangen freudig offen. Gine, eine nur gewelfet, Unter biefen vielen Rofen !" -""Diefe eine,"" fprach Maria, ""Diefe eine magft Du loben; Wenn bie rothe Bulle bleichet, Athmet frei bie Liebe oben."" Als nun beil'ge Luft gehauchet, Warb bie Seele fortgezogen ; Ihre und ber seinen Seele, Und bas Rinblein glangt noch holber, Frisch im Urm ber bleichen Mutter, Die es schlummernb angesogen. Web, daß fie entfloben! Und ben Jüngling traf es heimlich, Dag ber Frühling ibn betrogen. Leise sprach ber hobe Jungling:

"Schone Augen find verloschen, Doch ber himmel glangt nur beller. Rosenschein bat fich eraoffen; Ronnte ben Dein Bandchen greifen, Durft' ich nicht mehr irre folgen. Reine Stunde barf ich zaubern; Lächle Mäbchen mir gewogen! Marianna, unfre Mutter, Marianna, meine Rose, Leuchtet roth am blauen Simmel, Wo die tiefen Augen locken, Bis ich in Azur gerfloffen. Beb, daß fle entfloben!" -Doch bas Rindlein lachte frohlich, Schlug bie blauen Augen offen; Daß bie Mutter wieber fame, Mocht' es wohl im Stillen boffen. D'rum fo mocht' es froblich lachen. Seinen lieben Bater tofen. Baschte nach ben bunten Luften, Denn bie Belt erschien ihm golben. "Deine Buge find wie ibre. Die ich nie mehr feben follte; Deine Augen find gleich ihren, Als ob trinfen fle mich wollten, Und Du lächelst wie Maria. Die im gacheln mir entfloben. Beil Maria mich verlaffen, Weiß ich nichts mehr von ber Tochter. Weh, daß fle entflohen!" -Irrend eilt' und irrt' er weiter, Bollte gern ben Beift ermorben, Traumte kindisch tief und tiefer, Und vergaß, daß fle geftorben. Leise weint' er in bie Laute,

Bis zum Hauche er geworden; Glänzend schimmert noch die Thräne, Wie im Blau der himmelsbogen. Glänzend blühet auch das Kind, Wie im Licht die rothe Rose. Nach dem heiter blauen Lande, Wo die süße Mutter wohnet, Wandte sie die jungen Blicke, Wie die Blume nach der Sonne, Und man hieß sie Colestine, Weil so himmlisch blüht die Knospe, Wie die junge Mutter blühte, In der Liebeslust Aurora.

# Die Freudige.

Die Träume verschwinden, Aurora erscheint. Es lebte und strebte verschlossen im Dunkel Die Kraft meiner Liebe wie Licht des Karsunkel, Bis da ich umarmte Dich ewigen Freund. Zu Dir hab' ich frühe die Thränen geweint, Noch eh' ich die Sonne des Lebens erkannte, Noch eh' ich im Feuer der Freude entbrannte, Im herzen des herzens Dich immer gemeint.

Nun darf ich der Freude Muste nicht entstliehen; Es sind ja die Schmerzen in Wohllaut verschwunden. Kühn heb' ich die Stirne von Kränzen umwunden, Zu singen mit Dir der Lust Harmonien. Ja wollte hinunter der Abgrund und ziehen, Und wäre zum Tode die Braut nur erwacht; Wo Du mir zugegen, da leuchtet die Nacht, Und möchte am himmel die Sonne verblühen.

Ich schaue vom Felsen den Teppich der Fluren, Als hatt' ich sie nie zuvor noch gesehen, Die Wasser, die Baume, so Kühlung uns wehen, Das freudige Spiel der jungen Naturen; An Sternen, in Blumen die heiligen Spuren, Ich kann es nicht sagen, doch fühl' ich die Tiefe, Als ob aus der Ferne Aurora mich riese, Ein leuchtender Wink aus dunkeln Azuren. Wie durstet mich, ach! nach ben himmlischen Quellen. Das Dunkel ist klar, und offen die Pforte,
Ich hore der Mutter erzeugende Worte,
Ich sehe der Liebe das Leben entquellen.
Ich kann nicht entsteigen den lieblichen Wellen,
So bringen zur Seele die füßesten Gluthen;
Die Erde begrüßt mich, in Frühlinges Fluthen,
Ich fühle die Sehnsucht den Busen mir schwellen.

# Erscheinung.

Einsam blieb bie Mutter auf ber Erbe Einsam steht die Mutter nun im Leben. Bleich die Wang', und bleicher noch im Herzen, Lebt sie schweigend und will schweigend enden; Denn nur einmahl weinte sie von Herzen. Als sie weinte, ward das Dunkel helle, Bon des Knaben Schimmer sie geblendet. Ihren Knaben sah sie lächelnd schweben, Andre Kinder schwebten um ihn ferne. Tändelnd saß er an der alten Stelle, Bu dem Spielzeug, das er kannte, redend:

"O wie lieb' ich bie Sachen, Die mit mir spielen! O wie bunt sind die Kinder, Die mit mir fliegen!

Sie scheinen mich zu hüten, Und geben Sußes. Ich sebe, baß ich glanze, Und habe Klügel." Mit den Worten war der Schein verschwunden. In dem Glanz vergaß sich selbst die Mutter; Doch der Schrecken faßte sie im Dunkel, Daß sie wohl auf ewig hingesunken, Wenn nicht neues Licht der Nacht entsprungen. Ernsthaft winkt das Mädchen tief im Grunde, Bittet aus der Ferne nimmer ruhend, Klagend sließt Gesang vom sußen Munde.

"Ich bitte um bie Mutter, Ihr gebt mir weiße Rosen; Ich frage nach ber Mutter. Ihr zeigt bes himmels Bogen.

3ch war so gern auf Erben Und liebte recht die Sonne; Nun bin ich leiser Schatten, Sie winken mir nach oben.

Ich bin ein banges Mädchen, Der Liebe früh entzogen; Ich bin noch kindisch blöde: Was soll ich schon am Throne?

Du haft mich auch verlassen, Sonft wärft Du schon gekommen. O komm zu Deinem Kinbe, Das ungern Dir entstoben!"

Als das füße Mädchen sang die Klagen, War's als ob die Schmerzen alle brachen, Aufgelös't in Thränen mich zu baden, Die nun ewig einsam und verlassen, An das Mädchen denkt und an den Knaben.

# Ansichten.

#### Die Fröhliche.

Die frisch vom Regen mit erneuter Bluthe, Die grünen Kinder blühen im Gefilde, So spielt im heitern Licht die inn're Güte, Wenn süßer Rede Thau uns netzet milde, Im bunten Glanze froh ein leicht Gemuthe Zum Scherze dichtet slüchtige Gebilde, Wo Leichtsinn oft den leichten Sinn verschönet, Der Wit sich zierlich selbst zum Schein verhöhnet.

#### Die Tranernde.

Im Dunkel wohnt die hohe Gluth verschloffen, Und tiefer grabt das herz sich selbst die Wunde, Das gern in Thränen wohl sein Blut vergossen, So lang' es einsam weint, den Freund nicht sunde. Leid wird zur Freude unter Leidgenossen, Wo man im Schmerz vernimmt der Gottheit Kunde, Und trifft das Wort die Tiese uns rer Trauer, Die Wahrheit uns ergreift mit leisem Schauer.

#### Die Glüdliche.

Der Sommer glüht im Burpur ber Granaten, Und auch die kleinsten Blümchen schimmern golden, Und wenn der Abend weht in grünen Saaten, Wird alles sanst der gleiche Schein vergolden; So kann auch Einen Sinn nur fühlend rathen, Die Seele in des Freundes Wort, dem holden. Ein Sinn, der, wie die Worte schweben, bliebe: Was ihr klagt oder scherzt, es ist nur Liebe.

### Rlage ber Mutter.

Ja in des Herzens Gluth werd' ich vergehen. Seit mir die Welt verschwunden, Die holden Kindlein mir der Tod entwunden, Will nirgends Kühlung wehen; Bon wo aus freudig strömten alle Flammen, Da bringen nun die Schmerzen hin zusammen.

Burudgetreten sind in's Gerz die Fluthen, Und will die Freundin lindern, Erregt ihr sanster Hauch nur wild're Gluthen, Und kann das Leid nicht mindern. Ach, durst' es einmahl strömen frei in's Freie, So ruht' ich bald im Schooß der ew'gen Treue.

#### Das Rind an bie Mutter.

3ch tomme Dich zu bitten, Du liebe Liebe, O lag' Dich grun umfranzen Bon Deinem Kinde.

Weg mit bem bunklen Schleier, Dann bift Du schöner; Und schau' bie sugen Bluthen, Wie glanzt es frohlich!

Die Sonne scheint ja, Mutter! Du kannst mir glauben, Und willst Du Dich nicht kranzen, So werd' ich traurig.

Sind Deine Augen heiter, So lacht bas Grüne; Sind Deine Augen bunkel, So stirbt die Blüthe.

### Die Ungufriebene.

Es merket kaum bie Leiben Das leicht erfreute Auge; Und ob auch Fremde horchen, Mußt Du Dich stets im Dunkel einsam glauben.

Sie eilen schnell und weiter Bewußtlos hin im Raube, Mit leichtem Muth sich täuschend, Zum Todesschlummer kaum geweckt vom Traume.

Und fehr' ich zu ben Beften, So muß ich tiefer trauern, Wenn Ebles fo verdorben, Als ob ber Mensch nur zum Gemeinsten tauge.

Die Sorge zu zerstreuen, Muß man wohl Schmerzen kaufen; Dem Leichtsinn es ergebend, Das volle herz burch leeren Schein berauschenb.

D, Leben, leeres Leben! So lange du auch bauerft, Muß ber im Zweifel freisen, Den du umschlossen haltst in engen Mauern.

#### Die Seitere.

Rebe heiter, benke milbe, Schwebe ftill im fanften Gleise, Blühend nach ber Blumen Weise; Wie sie buften im Gefilbe, Lebe linde, liebe leise.

#### Die Gitle.

Reizte Schönheit keinem eigen, War' bas Leben Reizend schön, ein lieblich Streben.

Gebend raubt ben schonen Schein Dem, ber eh' fle gab, fich sehnte, Die ihm hingegeben mahnte, Sein zu werben sei ihr Sein. Reiner barf ber Eine sein; So fann schweben Reizend schon ber Liebe Streben.

### Das Mäbchen.

Denn mich einsam Lüfte fächeln,
Wuß ich lächeln,
Wie ich findisch tändelnd kose
Wit der Rose.
Wären nicht die neuen Schmerzen,
Wöcht' ich scherzen;
Könnt' ich, was ich ahne, sagen,
Würd' ich flagen,
Und euch bange hossend fragen:
Was verkünden meine Loose?
Tändl' ich gleich mit Scherz und Rose,
Wuß ich lächelnd bennoch klagen.

12#

The state of the s

manifement to pain month

# Bekenntniffe.

# Der Heitere.

Mädchen, Mädchen, laß Dir fagen, Wenn der Mund im Lächeln schwebt, Wangen röther sie verklagen, Busen sich neugierig hebt, Will das Mädchen Liebe wagen. Einen Bunsch nur kann ich geben: Fühl' die Freuden immer neu; Einen Rath, ihm nachzustreben: Flieh' den Ernst und glaube treu, Scherz der Lieb' ist schönstes Leben.

Sötter scherzen mit ber Welt, Männer muffen hanbeln, slegen, Fallen, wie bas Schickal fällt. Reiner mag es überstiegen, Wär' er auch ber kühnste Gelb. Schönheit barf zum himmel schweben, Frauen haben Götterrecht, Leichtes Freubespiel zu weben, Ernste Müh' geziemt bem Anecht; Scherzend liebt, die frei will leben.

Andre Scherze welfen bald, Ohne Lieb'erwiederung, Laffen einfam uns und kalt. Liebe, ewig leicht und jung, Kühlt sich trübe nie, noch alt. Holde Luft geheimen Gebens, Deine Rosen, süße Scham! Bindet sie zum Aranz des Strebens; Selbst ihr Gram ist linder Gram, Scherz der Lieb' ist Ziel des Lebens.

#### Der Glübenbe.

Lockend schwillt der Mund der Rosen, Deffnet Dir des Dustes Fülle; Willst Du süß begeistert kosen, Sticht ein Dorn aus Blumenhülle, Spottet noch, wenn Schmerzen tosen. Dürft' ich sagen, wie ich liebe, Ungestört im leisen Bunde, Aus dich athmen, Gluth der Triebe, Klagt' ich nicht mehr: Rosamunde, Wilde Scherze scherzt die Liebe.

Heißer fühl' ich ftets die Wunden, Flöhe gern den Blig der Augen, Kann zerriffen nie gesunden, Bis ich Mund an Mund darf faugen, Süßen Tod von Rosamunden. Wenn fle ferne mich vertriebe, Seufzt' ich ferne nach ber Frucht, Die mir ewig Blume bliebe. Fliehend hindert mich die Flucht, Wild und wilder scherzt die Liebe.

Anmuth will ben Muth mir rauben, Will in Unmuth mich versenken, Meiner Wehmuth nichts erlauben! Neuen Traum will Treu' erbenken, Aber Reue scheut zu glauben. Wenn mein Gerz, von Leib nun trübe, Ihr entsagt' und nichts mehr sagte, Und im Migverständniß bliebe, Würdet ihr gerührt euch fragen: Scherzt so wilden Scherz die Liebe?

# Der Befonnene.

For des Lebens Doppelwege, Tritt der Ernst zum Jüngling hin, Beigt dem Muth'gen enge Stege, Oder Scherz berauscht den Sinn, Daß nur Lust zur Lust ihn rege. Glücklich aber, wer die beiden Kühn bestegend schlau verbunden! Kein Verhältniß darf er meiden, hat des Rathsels Sinn gesunden: Ernste Freud' und Schmerz mit Leiden. Milbe lächeln, milbe schonen,
Sah ich die Geliebte so;
Will ste scherzend Treue lohnen,
Wird das herz mir schmerzlich froh,
Wähnt' in ihrem noch zu wohnen.
Reinen Scharssinn darf ich neiden,
Seit mein Sinn sich ihr verband,
Und so innig als bescheiben,
Sie des Leichtstung Tiefen fand;
Ernst in Freud' und Scherz mit Leiden.

#### Der Unbefriedigte.

Blaubend einst, sie lieb' im Ernst, Ward ich stolzer schon und sagte:
"Glück, wenn du dich je entsernst" — Als sie unterbrechend fragte:
""Ob Du Scherz verstehen lernst?""
Was bezaubert nur mein Herz?
Wie sie lieblich lieblos handelt.
Was erregt mir regen Schmerz?
Daß sie wankend stets verwandelt,
Scherz in Ernst, und Ernst in Scherz.

# Der Unglückliche.

Ferz, was frommte Deine Treue?
Stille Reue.
Geist, mein Geist! wohin verloren?
In tiefen Zoren.
Magst Du keinen mehr beneiben?
Leer sind Freuden.
Freude also will ich meiben,
Wie sie schon und schoner glänze.

Wie ste schon und schoner glanze. Leicht zerreißen zarte Kranze, Schwere Ketten sind bann Leiben.

Was muß ich innig Dich betrüben? Wie fie lieben.

Eroften Dich nicht gut'ge Freunde? Beffer Feinde.

hoffft Du nichts vom fünft'gen Tage? Neue Blage.

Ewig also ich entsage, Lieb' und suße Freundschaft bir! Freuden werden Leiben mir; Täuschung flieb', willkommen Rlage!

#### Der Bürnenbe.

enn leiser Reiz ben jungen Muth erregt, Entspringt so freudig nichts aus innerm Born, Bon allem, was der Mensch in sich bewegt, Als deine schöne Flamme, heil'ger Born! Dich hab' ich in des Herzens Herz gehegt. Die höchsten Rosen bluh'n an scharfem Dorn; Wer glaubt, er muff am ersten Schmerz verbluten, Ift nie gestorben in der Freude Fluthen.

Es brangt ber Muth Gefühl oft an Gefühl, Die inn're Liebe ftockt im Uebermaaß; Der himmel scheint Dir schwer, ber Aether schwül. Wenn endlich dann entbrannt ber Muth genas, So haucht die Welt Dir wieder grun und kuhl, Du regst Dich leicht im neuen Ebenmaaß, Wie sich nach rothem Blitz und schwarzem Regen Die bunten Erdenwesen frisch bewegen.

In Lieb' und Jorn blüht alles Lebens Kraft. D'rum trenne frevelnd nie den hohen Bund, Der ewig neu die Welt verjüngend schafft, Und macht des Menschen heilig Wesen kund. Wer neu dem süßen Tode sich entrafft, Dem sprüht die Flamme leicht vom sel'gen Mund, Und leicht kann Schönheit, schnell verlett, entbrennen; Denn nie wird gute Lieb' ein Ziel erkennen.

#### Babnfinn.

Dittre Schmerzen reißen wild. Herz sei mild!
Denn du magst es boch nicht sagen; Nimmer half ja noch dein Klagen, Seit zerbrochen dir dein Bild.
Tod wär' Freude,
Nähme nur die Erd' uns beide!
Kühlung saugen
Möchten gern die trocknen Augen,
Brennen heißer stets im Leide.

Laute, diesen Mißlaut sprich, Und dann brich, Eh' ich ganz in Haß versunken, Wahnsinn rede todestrunken, Weil die Einz'ge von mir wich. Gebt mir Blut, Daß ich lindre diese Gluth, Und wer's that, Ewig schmacht' er ohne Rath, Ober sink' in gleiche Fluth.

#### Un bie Inngfran.

Die hohen Augen werben mich verzehren. Maria, große Mutter, ach verschone! Berbirg bas lichte Haupt, die Strahlenkrone; Wie soll ich sonft dem irren Wahnstun wehren?

Du felber, Geil'ge, mußt mich Sanftmuth lehren, Daß schöner Tob, geweiht vom ew'gen Sohne, Am Kreuz ber Liebe meine Sehnsucht lohne. Was ich beginne, muß die Gluth vermehren.

So blide wieder und bann lag mich fterben! — Wie eilt' ich schnell burch bieser Erbe Schwächen! Fruh ober spat muß alles so verderben.

Aus Liebe einzig floß, was ich verschulbet; In Liebe will bas Herz, Mabonna, brechen, Deß irre Liebe gnabig Du gebulbet.

### Abfchied des fterbenden Sangers.

In Liebe lebend ftreb' und bilde Werke, Berklär' im Farbenglanz geliebte Leiben, Und mahl' in Liebern, die kein Licht beneiben, Des Feuers Schönheit, das Dich ewig ftarke.

Nun wiffe, daß ich mich verschwinden merke. Die Liebe will, ich foll vom Leben scheiben, Der Freude Heimath mußt' ich lange meiben, Berauschend raubt Musik die lette Stärke.

Mein einzig Leben war, ben Tob verschönen. Der Andern tiefgefühlte Roth beweinen, War fterbend Luft bem troftberaubten Gerzen.

Und weint Dein Geift bei ben zerriff'nen Tonen, So werb' ich felber Dir alsbalb erscheinen Mit leifer Stimme in ben wilben Schmerzen.

# Alaggefang am Grabe eines Junglings.

### Erfte Stimme.

Jasmin und Lilien, Beilchen, junge Rosen, Der liebsten Blumen Külle will ich bringen, Durch sie bem schönen Schatten liebzukosen; Und kann noch Freude, Jüngling, zu Dir dringen, Daß neu am kühlen Ort Dein herz erwarme, So muß es, Freudenreiche, mir gelingen. Dein blasser Beist schon frei vom alten Harme, Er wird zur Erde wiederkehren wollen, Wenn ich ihm freundlich öffne diese Arme.

### Zweite Stimme.

Ich weiß nicht, was des Frühlings Kinder sollen;
Seit mir verwelkte aller Blüthen Blume,
Kann ich nur Schmerzen dieser Urne zollen.
Bließt, Thränen! Seufzer, athmet ihm zum Ruhme!
Was Worte nimmer sagten, fühl' versunken,
Du stille Klag' im innern Heiligthume.
Es glimmen in der Asche ew'ge Funken;
Neu werd' in Deinem neuen Glanz ich leuchten.
Wink' nur, und alle Bande sind entsunken!

### Erfte Stimme.

Ach, wenn Dich fuße Bitten boch erweichten, So wurde heller uns ber Frühling glangen, Und Gram nicht mehr ber Freundin Wange feuchten.

#### 3 meite Stimme.

Ach wolltest Du mich nur zum Tobe franzen, So wurb' ich feine Freude ferner truben, Das Madchen schweben froh in leichten Tanzen.

### Erfte Stimme.

Geheimnigvoll und lodent, wie von brüben, Erflang bes Junglings Stimm' in Deine Seele, Bur ewigen Musik fie vorzuüben.

### 3 weite Stimme.

Berschwunden ift bas Lieb ber füßen Rehle. Die Laute muß es einsam tief beklagen, Wie schnell ihn raubten bes Geschicks Besehle.

# Erfte Stimme.

Auch mir erschien geliebt in heitern Tagen Des wunderbaren Sangers garte Bluthe; Run daß sie welfte, muß ich ewig klagen.

# Zweite Stimme.

Nein , angerührt von Deiner frohen Gute, Beilt jeber Schmerz, es keimet schönes Leben; D'rum lebt ber Schatten noch Dir im Gemuthe.

#### Erfte Stimme.

Bald welft zum Schatten jedes freud'ge Streben.
So fielen, Arme! uns die dunkeln Loose;
Das Schon' ist jedem Hauche hingegeben.
Die Freude stirbt, indem ich mit ihr kose;
Der Schmerzen Stachel wollt' ich gern nicht achten,
Sank' nur nicht allzuschnell der Schönheit Rose.
Umsonst, daß wir nach ew'gem Frühling trachten!
Wir selbst entblättern, es verweht der Glauben,
Giebt denen dennoch Recht, die ihn verlachten!
Scheu ist die Liebe, will sich nicht erlauben,
Was reizend ihr erscheint, nur um zu siesen,
Dem Augenblicke kühn und schnell zu rauben.

#### 3 weite Stimme.

Die Welt giebt nur zurück, was ihr geliehen.
Aus eigner Tiese muß sich Nahrung saugen
Die Seele, kann sich selber nicht entsliehen;
Und wandte einmahl ste auf sich die Augen,
So will ste ewig sich in sich verzehren,
Und nie zu keiner slücht'gen Freude taugen.
Gefänge klagend wird den Schmerz sie mehren,
Bis alle Kräft' in ew'gen Schlummer sinken,
Dann muß sie auch die Freud' am Schmerz entbehren.
Verstummend darf sie keinem Freund mehr winken,
Und muß, von irdischer Musik geschieden,
Im Dunkel unsichtbare Thränen trinken.

### Erfte Stimme.

Fahr' wohl, und lächle biefen Blumen Frieden! Noch bluhen fie, bald werden fie Dir gleichen. Warum haft Du ber Freude Ruf vermieden?

# 3 meite Stimme.

Bergebens hofft' ich ein erwiedernd Zeichen. Balb wird Geräusch der Freude um mich summen, Mir aber tief in's herz die Klage schleichen, Und weil die Deine ftumm, auch ste verstummen. V.



Ein Cranerspiel in zwei Aufzügen.

# Personen:

Graf Alarcos.

Der Abnig.

Don Alvaro,
Octavio,
Micardo,

Dagobert, im Dienste bes Grafen.

Die Infantin Solifa. Jaura, ihre Dame. Ponna Clara, Gemahlin bes Grafen. Ponna Cornelia, Mutter bes Grafen. Eine Warterin.

# Erfter Act.

# Erfte Scene.

Ein Zimmer ber Infantin.

Solifa, Don Alvaro (in Sagbfleibern), Santa; im hintergrunde noch einige herren von ber Begleitung. Jagbmufit.

# Solisa.

So recht! — Laßt bie Trompeten muthig schmettern, So barf ber inn're Unmuth sich nicht zeigen. — D weh! Wie nun ber lauten Hörner Schallen Mich tief verwundet. Laßt sie endlich schweigen!

# Alvars.

Wenn sich ber Sonne Glanz in Wolken hüllet, Wie sollten Sterbliche sich freuen bürfen? — Entfernt euch, Freunde! Die erhab'ne Fürstin Wird nach der wilden Jagblust Ruh' bedürsen. (Die Begleitung entsernt sich.)

# Solisa.

Nicht Ruhe, nein! boch Stille laßt mich haben, Und tiefes Schweigen ahnend mich umgeben. Es mag ber König wissen, wie ich traure; D'rum soll kein Freudenlaut sich hier erheben.

### Laura.

Bu friegerisch erklangen biese Tone. — Bermöcht' es meine treue Lieb' und Demuth, Dich zu erfreu'n, so wagt' ich Dir zu singen Ein altes Lieb voll zarter Lieb' und Wehmuth.

### Solisa.

So gieb bie Laute mir, Dich zu begleiten.

### Laura.

Sier nimm fle hin, o Gerrin! — Es verschöne Mit leichtem Zauberschlag ber Rosenfinger Die Alabasterhand bes Liedes Tone.

(Sie fingt.)

Traurig ftunbe ba ber Ritter, Traurig und von Freuben ferne, Und gebacht' in feinem Sinne Das, mas innig er begehrte. Thranen flogen aus ben Mugen. Und bie Lippe fam gu reben : "D wo bift Du, all mein Leben? D wo bift Du, meine Berrin? -Ja, ich liebte eine Dame, Liebte fie um bobe Chre; Doch mein bitter Unglud wollte. Dag ich fie nun muß entbebren. Auf bie Berge will ich fteigen. Dag mich Diemanb wieber febe; Auf tem bochften ber Webirge Will ich führen nun mein Leben."

### Bolisa.

So treue Liebe wird nicht mehr gefunden, Daß Einer folches Leib um Liebe trüge. Der heiße Ernst ift aus ter Welt verschwunden, Die schone Dichtung ward zur eitlen Lüge, Weil keiner mehr ber Liebe Kraft empfunden. Berbrochen liege dann zu meinen Füßen, Du täuschende Strene, helle Laute, Du, ber ich alle Wunsche anvertraute!

(Sie gerbricht bie Laute.)

Du schulblos Werkzeug mußt es mir nun bußen, Daß ich bem Silberklange hoffend traute. O könnt' ich so wie diese schwachen Saiten, Zerreissen ganz die schon zerrissen Seele; So durft' ich nicht mehr mit den Schmerzen streiten.

### Laura.

Daß nur Dein herz fie langer nicht verhehle, So mag wohl treuer Rath noch Troft bereiten.

# Solisa.

Nein, keinen Troft ist's möglich zu erbenken, Als ihm, auf ben sich alle Gerzen lenken, Nach bem die stillen Wünsche alle fragen, Dem ewig Einz'gen ewig zu entsagen, Das Gerz voll Gram in kalte Nacht zu senken. Schon freut mich meiner alten Freuden keine; Die Zagdlust selbst kann keine Lust gewähren. Ich kann mich oft der Thränen nicht erwehren, So daß ich selbst das arme Neh mir scheine, Mir zurnend dann, daß ich so bitter weine.

# Alvaro.

Mit Staunen, Fürstin, sah ich so Dich heute Im fühnsten Lauf bes Sieges angehalten, Die Flammen Deines Muthes schnell erkalten, Als ob der Sieg zu klein Dir, Dich gereute, Unwerth das Ziel der Blicke, dem ste galten.

### Laura.

Kannst Du bes Herzens Bunsche nicht bezwingen, Mußt Du ber Einbildung ihr Spiel vergönnen, Die Zeichen wieber vor die Augen bringen. Den Bilbern ber Erinn'rung mag's gelingen, Daß sie Dir neue hoffnung noch gewönnen.

### Solisa.

So laß' die alte Thorheit mich erneuen, Mit Angedenken' spielen um mein Leiben, An Ringen, Loden thöricht mich erfreuen, An des Geliebten Bild die Blide weiden, Und hingegeben kein Erröthen scheuen.

(Laura bringt ihr ein Raftchen.)

Nun komm', Alarcos, sieh die stolze Fürstin, An diesem Schauspiel mag Dein Gerz sich laben. Sie kann die Liebe länger ja nicht bergen; Bor ihren Leuten spielt sie die Verlass'ne, Die sich mit Sehnsucht an dem Bildnis weidet Des Mannes, dessen Gerz für sie einst slammte.

(Sie nimmt bas Bilbnif heraus und betrachtet es.)

Wie schnell ift aller Born und Stolz verschwunden, Wenn ich ber Buge Sobeit bier betrachte! Marcos, ich befenne meine Liebe. -Bas ift bas Bochfte neben foldem Manne? -D fraget, wer an Ruhnheit, eblen Sitten, Un Schönheit aller Fürften Belbenblume; Der ichon in ftarker Jugend fich erftritten, Sein Saupt umftrahlt zu feh'n von folchem Ruhme, Dag feiner wohl ihm noch ben Preis bestritten, Er fei ber erfte Mann im Ritterthume? Es werben alle Ginen anerkennen, Einstimmig nur Alarcos Nahmen nennen. 3ch feb' ihn noch vom Roffe flegreich bliden, Den fühnen Feberbusch vom Saupt' ihm meben, Das schwarze Feuer in ben hohen Bliden; -D, wer in biefem Spiegel fich gefeben, Den lodt es ewig nur, auf ihn zu bliden. Der muß in tiefer Liebesgluth vergeben, Rann nicht verhüllen seine wilben Schmerzen; Sie ftromen allzu beiß vom vollen Bergen.

Mur die ift Königin, die seine Liebe Anbethend sich zur Gerrin auserwählte; Denn königlich hat die Natur mit Liebe Ihn ausgeschmuckt, dem keine Tugend fehlte, Wenn er sich selber kennend durch die Liebe, Dem königlichen Glücke sich vermählte, Als König stegend selbst dem Sieg gebote, Und meinen Stolz durch seinen noch erhöhte.

(Sie giebt bas Bilbnif an Laura, welche fich bamit entfernt )

Nun sprich, Alvaro, ob es wohl zu bulben, Daß bieser Herrliche sich so verkannte, Mit einem Kinde thöricht sich vermählte, Um eine Königstochter zu verlassen? Und wär's nicht recht, die Ehe zu vernichten, Den Grafen zu befreien von den Banden, Die ihn von aller Glorie nur entsernen, Um in Gewöhnlichkeit ihn sestzuhalten?

#### Alvars.

Wie magft Du jene Thorbeit Gbe nennen, Die niemable folche Gultigfeit fann haben, Da er ja Dir zuvor sich felbft versbrochen! -Sie ift als nicht geschehen zu betrachten. Und hatt' er auch bieß Wort Dir nicht gegeben, Dein Wille löfte wohl noch fest're Banbe! Wie gludlich muß ber Gludliche fich ichagen, Dem bobe Bunft aus folchen Sonnen ftrablet! Laf mich bie Sache meines Freundes führen, Bu feinem Beften es freimuthig wagen, Nicht langer mehr verschweigend, was ich bente, Dich felber bei Dir felber anzuklagen. D Fürftin, biefes Baubern, biefes Bogern; -Es wird zerftoren meine ichonften Plane. 3ch habe alles forgfam vorbereitet, Besprochen mit bem Ronig, Deinem Bater.

O fag', was halt Dich ab, ihm zu vertrauen, Ihm alles, was geschehen, frei zu sagen?

#### Bolisa.

Sein wild erschrecklich eisenhart Gemuthe. Wie barf ich meine Wünsch' ihm offenbaren?

#### Alvars.

Wenn diese diesmal nun zu seinen stimmten, So daß er ungeduldig Dich erwartet?
Wir hat er deutlich zu versteh'n gegeben,
Du sollst Dein Recht nur förmlich geltend machen,
Wie Dir Alarcos einst die Eh' gelobet,
Ihm nur bezeugen, dann ihn handeln lassen.
Doch fürcht' ich, wenn Du allzu lange zögerst,
Wird, was er jest beschlossen, wieder wankend.

### Solisa.

Wie foll es enden, bleibt die Grafin leben?

### Alvaro.

Das darf uns wohl die kleinste Sorge machen. Ja freilich wird man ste entfernen müssen. Den König kann dieß nicht zurücke halten; Er liebte wahrlich niemahls dieß Geschlechte.

### Bolisa.

So ift es wahr benn, was die Menschen sagen, Es sei der Gräfin Bruder, Don Garcia, Mit Eurem Wiffen burch ben Dolch gefallen?

# Alvaro.

Er paßte gar nicht in die Welt des Hofes, Und wollte hier mit strenger Tugend prahlen, Bis es dem König wohl mißfallen mußte.

### Solisa.

Doch fürcht' ich, wir gewinnen nicht ben Grafen.

#### Alvars.

Du zweiselst an der Allmacht aller Reize, Die je geblend'te Augen trunken machten? Die hoher Geist und kühner Muth erhöhen, Der Kürstenhoheit Sonnenglanz umstrahlet? So zweiste, daß die lichten Sterne glänzen, Und zweiste an des himmels blauer Klarheit! — Ein Wort des Königs öffnet ihm die Augen, Und jene Täuschung muß von selber kallen,. Die seinen Geist auf kurze Zeit bethörte. Er wird mir bald mit heißer Liebe danken, Und mich den treu'sten seiner Freunde nennen, Weil ich sein wahres heil allein erkannte.

### Solisa.

So gebe, mich bem Konig anzumelben; 3ch will mich Deiner Führung überlaffen.

(Alvaro geht ab.)

Daß sich sein Herz erweichte, Dag liebend wieder ibn mein Arm erreichte. Ihn ewig zu umschlingen, In Flammen aufgelöft ihn zu durchdringen! D lag es mir gelingen, Die fel'gen Beiten uns gurud zu bringen, Sie ichoner zu erneuern, Dich wieder zu Triumphen zu befeuern! -3ch fann es boch betheuern bei ber Treue, Die ich mit bittrer Reue oft beweinet; Ich will mit Dir vereinet alles bulben. Und jedes Frevels Schulden auf mich laben. In graufem Blute will ich fühn mich baben, Wirft Du, Geliebter, mir gurud gegeben. Ich will vor keiner argen That mehr beben, Um Dich zu haben, gern bie Seele geben.

### Bweite Scene.

Ein Zimmer bes Rönigs.

Micardo. Octavis.

#### Micardo.

Babt Ihr ben König heute schon gesprochen?

#### Octavia.

D nein, noch feiner ift vor ihn gekommen. Er will allein sein, scheint vertieft in Sorgen. Gin fund'ger Freund hat eben mir beschworen, Dag bie Infantin jest ihn sprechen wolle, Gin feierlich Gehor bei ihm geforbert, Und man erwartet bavon wicht'ge Folgen.

#### Nicards.

Da kommt er. — Seht, wie blickt er ernst und zornig! So laßt uns geh'n, eh' er uns wahrgenommen.

(Sie entfernen fich, inbem ber Ronig hereintritt.)

# Der Monig.

Wie große Burgen lasten auf bem Boben, Der sich bem schweren Drucke nie entzogen; So auf bes Herrschers Haupt die goldne Krone, Und auf den Unterthanen die Gebote, Die jener diesen auslegt zu befolgen. Es müssen alle seufzend doch gehorchen, Sich schweigend beugen dem gewalt'gen Joche, Bom König alles leiden, Niedr' und Hohe. D, daß mein Haus nur so den Wünschen folgte, Wie meine Länder zittern meinem Borne! Ich habe nur die eine einz'ge Tochter, Und weiter keinen Erben. Diese Sorge In mir ein scharfer Dorn in meiner Krone, Und weckt mit bitterm Schmerz mich jeden Worgen.

#### Alvaro (ber hereintritt).

Erlaubst Du, Berr, daß die Infantin jest Dir naht ?

### Der König.

Sie fomme, wie ich Dir erlaubt' und anbefahl.

(Alvaro führt bie Infantin berein. Sie läßt fich vor bem König auf ein Anie nieber. Alvaro tritt in ben hintergrund gurud.)

#### Solifa.

Bu meines Baters Füßen such' ich Trost und Rath. Und wie das Leiden auch den Muth mir niederwarf, So beugt das Anie sich, auszusprechen meine Schmach; Des festen Sinnes, daß ich aufsteh'n will erst dann, Wenn, was ich hitte, Du mir hülfreich zugesagt.

# Der Ronig.

So sag' ich, daß Du wieder aufsteh'n kühnlich darfst, Wenn was Du bittest, irgend nur in meiner Macht. Mein Wort bestätigt diese königliche Hand.

# Solifa.

Nun Herz! sei standhaft, wassen muthig dich mit Kraft! Das Auge schlägt sich nieder vor dem heft'gen Kamps, Es färbt die jungfräulichen Wangen hohe Scham. Du stehst mich in der vollsten Jugendblüthe Glanz; — D hielte nicht die theure Nutter schon das Grab, Sie hätte wohl mich zugeführt schon dem Gemahl, Und sestlich hätte mir die Fackel schon gestrahlt! Ich will's bekennen, es gefällt mir nicht mein Stand, Wo selbst die Hoheit endlich wird zur schweren Last.

### Der König.

Wie muß ich staunen über dem, was Du gesagt! Die höchsten Fürsten warben schon um Deine Sand, Bon denen mancher aus der fernsten Fremde kam, Weil dort auch Deiner Schönheit Ruf sein Ohr durchdrang; Doch keinem gabst Du jemahls bas erwunschte Ja. Und weit entfernt, daß ich die Sorg' um Dich vergaß, Gebacht' ich beffen oft mit Schmerz und tiefem Gram. Was hast Du jemahls noch gewunscht, das nicht geschah?

# Solisa.

D nein, kein Fremder werbe jemahls mein Gemahl! Wie follt' ich gleich verlassen bieß mein Vaterland, Wo Ritterthum und hohe Liebe freudig strahlt, Wenn mich zur Frau begehrte irgend ein Barbar, Weil ihm zum Erbtheil etwa eine Krone ward? Es sei ber, dem ich folgen soll, ganz meine Wahl.

# Der Rönig.

Ich selber wählte mir für Dich nicht solchen Mann, Denn keinen Erben hat der Staat und unser Stamm. Des Zweisels Unmuth, Tochter, sei von Dir verbannt, Und rasch sogleich der muthige Entschluß gefaßt! Turnier und Feste sollen gleich zur würd'gen Wahl Die Würdigsten versammeln; und der hohe Dank Sei Dein Besth, Du selbst des Siegers Ehrenkranz.

# Solifa.

Es ift zu spat, mein Bater. — Denn schon ift bie Wahl Gescheh'n, und ber mich liebte, meine Seele traf, Mir bald die Freihelt raubte, Graf Alarcos war's. Er hat, noch eh' er jest zur Frau die Gräfin nahm, Mir zugeschworen, er nur werbe mein Gemahl.

### Der König.

Ift's möglich, hab' ich Deine Worte recht gefaßt?

### Solifa.

Ich habe alles, was Du wiffen mußt, gefagt.

### Der Aonig.

Rannft Du betheuernd schwören, bag bieß alles mahr?

### Solifa.

So helfe ewiglich mir Gottes hochfte Macht.

### Der König.

In kurzer Rede hast Du Großes mir gesagt. Zum zweitenmahl nimm hier die königliche Hand, Und statt der Antwort eil' ich gleich zur Rach' und That. Das erstgegeb'ne Wort soll halten Dir der Graf, Sonst wird er mit dem Tode billig gleich bestraft. Wie mag doch gegen seinen Herrn der Unterthan Sich so vergehen, sich erkühnen solcher That?

(Der König und bie Infantin geben von verschiedenen Seiten ab.)

#### Alvaro.

Der größte Schritt ist endlich nun geschehen,
Beharrlichkeit hat bennoch überwunden! —
Mlarcos wildes Herz ist leicht zu lenken,
Auf ewig die Infantin mir verbunden;
So werd' ich einzig im Verborg'nen herrschen,
Und Vesses bringen noch die künst'gen Stunden,
D, wenn des Königs Tod uns bald erfreute,
Dann hätt' ich meiner Mühe Lohn gesunden!

So nahe nun bem lang' ersehnten Ziele, Muß wieder ich in Furcht und Zweifel schweben. Wer andre gern mit Klugheit lenken möchte, D, welche Welt von Sorg' ift dem gegeben! Er muß der Menschen Leidenschaften nuten, Und doch vor jeder Laune ängstlich beben, Die seine tiefsten Plane stören könnte; Ein ewig wacher Zwang nur ist seine Leben.

din erflen beigen Conimeran verbindeen.

### Britte Scene.

Ein andres Bimmer im Schloffe.

Nicards. Octavis. Alarcos.

#### Micards.

So wollt Ihr ftets berfelben Dame bienen, Und achtet über alles nur bie Treue?

#### Alarces.

Ich bente, leichter Bechfel bringt uns Reue; Den preif' ich gludlich, bem fein Ziel erschienen. Nur ber weiß von ber Liebe Glud zu sagen, Der seine Einz'ge ewig sich erforen, Und ewig halt, was er ihr zugeschworen.

#### Øctanis.

Erlaubt mir, werther Graf, nur eins zu fragen; 3hr feib ber Dinge Meister, kennt bie Liebe. Leicht wird ein rasch Berheißen ausgesprochen, Doch leichter wohl vom Leichtsinn noch gebrochen; 3ft's nidglich benn, bag Gin' uns alles bliebe?

# Alarcos.

D wollt Ihr bas nach meinem Sinn ermessen, Ist Eurem jeder Zweisel bald entschwunden; Und wer bezweiselt's, der sein Glück gefunden? Wer einmahl liebte, der kann nie vergessen. Weg mit den leichten flüchtigen Gefühlen, Die gleich den schnell verwelkten bunten Blüthen, Am ersten heißen Sommertag verblühten. Ich kann das Ewige nur ewig fühlen.
Sch kann das Ewige nur ewig fühlen.
So lebt' ich liebend stets in treuem Bunde, Das mag ich bei dem Theuersten beschwören.

### Der Abnig

(ber wahrend ber letten Worte hereingetreten ift).

Ich freue mich, Marcos, bas zu hören, Ein rechtes Chrenwort aus theurem Munde.

### Alarcos.

Ja, Chre hab' ich, herr, gum Biel genommen, Und lebe, wie es ihr Geset mich lehrte.

# Der Mönig.

Ich wüßte keinen, ben ich höher ehrte. Dir dieß zu zeigen, war ich jetzt gekommen, Ich will auf Deine Tugend Felsen bauen; Du sollst der Erste sein in meinen Reichen, Nur mir allein, sonst keinem andern weichen. Jetzt aber will ich Wicht'ges Dir vertrauen.

(Ricarbo und Octavio entfernen fich)

Du stehst, wie ich als Vater Deiner schone, Und wenn ich löwengleich Dir zürnen sollte, Die Schrecken meiner Macht Dich fühlen lassen, Treibt mich bas Herz, als Liebling Dich zu ehren.

### Alarcos.

Wie mocht' ich folden Born, o Berr, verbienen?

### Der König.

So barfst Du, Kühner, noch verwegen fragen? Haft Du vergessen, was Du ber Infantin Mit einem theuren Eibe einst versprochen, Noch eh' Du jene Mißheirath vollzogen Mit dem verhaßten widrigen Geschlechte?

# Alarcos.

Du fiehft befturzt, beschämt mich vor Dir fteben. Ich fann, was die Infantin sagt, nicht läugnen.

### Der König.

Und bennoch konnteft Du Dich felbst vergeffend, Nur eben jego Deine Treue ruhmen?

#### Alarcos.

Es war ein Uebermuth, boch unter Freunden; Ich glaubte nicht, daß uns der König hörte. Auch war bas, was ich meinte, treu ber Wahrheit; Denn fern war die Infantin meiner Seele, Ich bachte nicht an sie bei diesen Worten.

# Der Rönig.

So leicht vergißt Du, was Du heftig liebteft?

#### Alarcos.

Und wenn wir noch so heftig ernst uns liebten, Wie durften Deine Billigung wir hoffen? Sie ist Dein Blut, ich nur der erste Ritter.

# Der Aönig.

Du bift gemacht, vor aller Welt zu glänzen. Dein tapfer Schwert, Dein Ruhm und Herzens Kühnheit Sind königlicher Art, voll Größ' und Würde; Was fehlt Dir, als ein König nur zum Vater? Ich will es fein, so Du mein Sohn willst werden.

### Alarcos.

Wie follt' ich Muth zu folcher Hoheit faffen, Jest ba bie eig'ne Schuld mich tief entabelt? Ich fühle zwiefach schrecklich mich gebunden! — Was aber foll aus meinem Weibe werden?

# Der Abnig.

Wie kann den kunft'gen Fürsten das erschrecken, So kleiner Zweisel Deinen Weg Dir hemmen, Den ich so hoher Dinge wurdig achte? Es giebt gar manche Zuflucht für Berftoff'ne, Und wenn kein schonend Mittel Gulfe leistet, Berhaut mit Einem Streich ber Muth ben Anoten.

#### Alarcos.

So foll ich meine Sand mit Blut beflecken, Und fle so schulblos für den Schuld'gen buffen ?

# Der Mönig.

Barum nicht? ober foll ich meine Ehre, Der Tochter Rettung etwa lieber opfern? Schon mancher hat für seines Königs Chre Schuldlos, weil's nothig war, den Tod erduldet; So mag basselb' auch wohl die Gräfin leiden.

#### Alarcos.

Ich muß jest meine Schuld zu schwer noch fühlen:. Es ift mir neu und fremd, es bruckt mich nieder. Doch hoff' ich bald mich wieder zu erheben Mit der gewohnten Kraft. Ich muß mich saffen; Doch nimm hier meine Sand, daß ich vollführe, Was ich gelobt, was es auch gelten möge. Das einz'ge hab' ich fest sogleich beschlossen.

### Der König.

So ftarke Seelen sind allein am starkften; D'rum überlass ich jeto Dich Dir selber. Zuvor, vertrauend dem zum zweitenmahle Gegeb'nen Worte, laß mich nun als Vater An meine königliche Brust Dich drücken.

(Er umarmt ihn und geht ab.)

### Alarcos.

Das also war die Absicht, das Dein groß Vertrau'n?
Du hältst mich Deiner würdig, ja und glaubst fürwahr,
Ich werde schändlich handeln um den schnöden Lohn,
Tr. Schlegel's Werte, IX.

Ift nur bie ichwarze Sunde mit bem Gold bes Throns Bum Schein verhullt, gebantenlos gufrieben fein, Bis Deinem Lafter immer fubner folat mein Schritt. D Grauelbildniß, Konig ohne Chr' und Scham! Nun alaub' ich, daß Du Schuld bift an Garcia's Tob. Und bag er fiel burch Deine Meuchelmorderhand. "Warum nicht?" fagft Du, mochteft trinfen beifes Blut, Die beil'ae Unichuld todten, fo Dir Gott vertraut, Das Recht zerbrechend ichnobe fpotten aller Scham; Und immer noch - "warum nicht?" - früg' Dein eifern Berg. Mir fei die Chre beilig ohne Bandel ftete, Und lieber geb' ich all' mein bestes Gut und Blut, Und traf' auch tödtlich recht mein Berg ihr hober Strabl, Als bag ich mich emporte gegen ihr Gefes. Weh mir, bag bennoch biefer Argen es gelang! Sie icheut fein Unbeil, bas nur Sieg bringt ihrem Bunich. Es wird gescheb'n, es muß; boch nicht fo, wie fie bentt. Web mir, dag bie Berhaft' ich je mit Augen fab! Der furze Bahnfinn wird ein unaufloslich Band. An bas Berbrechen fettet mich bas Gine Wort, In em'gem Awiesvalt blutet raftlos nun mein Berg.

# Dierte Scene.

Ein Garten bei ber Burg Alarcos. 3m hinters grunde ein Grabmahl.

Ponna Clara, Dagobert, nachher Ponna Cornelia.

#### Clara.

mochte unfer herr nun endlich kommen, Und daß er froh und heiter bei uns bliebe, Bufrieden mit der Unschuld meiner Liebe, So ware aller Bunsche Ziel gekommen. Dann ware alle. Sorge weggenommen, Dann durft' ich Stolze keinen König scheueu, Dann könnt' ich mich erst meiner Blumen freuen, Da nichts ohn' ihn mir Luft und Leben frommen.

So will ich ihm benn volle Kränze winden, Die schönsten Knospen, sorgsam wählend, brechen, Ihm meine inn're Liebe auszusprechen, Bo alle Worte im Gefühl verschwinden. Mag er uns hier im grünen Garten finden, Mit Blumen soll das Kind den Helden fränzen, In Ros und Lilie ihm entgegen glänzen, Daß Zorn und Sorge aus der Seele schwinden.

Ja, gludlich war' ich, Dagobert, und beiter, Blieb unfer herr entfernt vom Glanz bes Thrones. Alarcos ift zu edel für die Menfchen, Die weltlich gang zur Arglift nur erzogen. Die Chre, Die fein großes Berg begeiftert, Für die er hochgefinnt das Liebfte opfert, Sie ift ein leerer Schall in ihrem Munde, Der kleinen Absicht Werkzeug oft geworden. Bott weiß, ob meine Seele richtig ahnet, Db arges Diftrau'n in mein Berg gefommen; 3ch bente oft, ber König nur war schuldig, An meines Brubers Don Garcia's Tobe. Selbst an Alvaros Treue muß ich zweifeln, Als batt' auch er bas eble Blut vergoffen. D wenn Alarcos, mas er bort verschwendet, Auf Dich boch übertruge, Dir nur folgte, Dein graues Saupt zum Licht und Führer wählte, So murbe rechte Tugend recht vergolten.

# Pagobert.

Bobl mocht' er feinen treuern Diener finden, Und wenn er alle Bergen prufen wollte. 3ch lieb' ibn unbegreiflich, gang fein eigen ; Bas er auch fagt', ich wurd' ihm blind geborchen. Wenn er mit Dir, was nie gescheh'n mag, gurnte; 3ch wurde trauern, boch ich wurd' ihm folgen. Ja wenn, was Gott verbut', ihn Schuld beflecte, 3ch mußt' ihm boch bie alte Liebe zollen. Doch weiter hab' ich fein Berbienft als biefes, Dag ich ben rechten Sternen treulich folge; Und ichenkt er falichen Mannern fein Bertrauen, Bie follte ba mein schlichter Muth wohl frommen? 3ch fann nur grabe benten, tapfer ichlagen ; Und weiß ich auch bas Rechte, fehlen Worte, Mit fanfter Ueberrebung ihn zu lenken, Wenn er fich felbft vertennt im beigen Borne. Wahr ift es, bag ich nie zu biefen Mannern Aus Bergens Grunde Glauben faffen fonnte. Wie anders mar' es, mußt' ich oftmahle benten, Trug' unfer theurer Berr bie golbne Rrone, Der immer fich fo foniglich gebrauchte, Als fei er gleich zum Konig icon geboren! Dann mare Recht und Chre allen beilig, Die Tugend ftrahlend und bie Beiten golben. Verrath und Migtrau'n wurde niemand benten, Und feine Mutter an bem Grab bes Sohnes. So wie Cornelia, Fluch in Thranen mischen, Bebenfend, bag er beimlich fei ermorbet. D schau', wie bort fie an bem Grabmabl ftebet Im eignen Tieffinn schmerzlich gang verloren !

### Clara.

Der Schmerz hat ihren Geist entruckt ber Erbe, Das große herz nur hoher noch erhoben. Wenn ich bie Sohe so im Gram betrachte, Dann fühl' ich von mir allen Muth genommen, Daß jebe Freude nichtig mir erscheinet, Das Leben selbst ber Eingang nur zum Tobe.

# Pagobert.

Sie liebt fich einfam felber zu betrachten: So lag uns weggeh'n, ihren Gram verschonen.

#### Clara.

Ich weiß es, ja ich sollte nicht so reben, Kür jest verscheuchen jebe dunkle Sorge, Nur an die Rückfehr des Gemahls gedenken, Und kindlich froh des Frühlings Schönheit loben. Doch wer vermag dem Gerzen zu gebieten, Des innern Denkens vielverschlungnem Strome?

### Cine Warterin.

Dein Kindlein, Gerrin, will nach Dir verlangen. D fomm und gieb ihm Deine Bruft zum Trofte !

#### Ciara.

Ich eile schon, will es mit Blumen zieren, Und festlich alles schmuden in dem Schlosse. O wenn ich in des Mädchens Lächeln schaue, Dann kann ich wieder lebensmuthig hoffen. (Clara, Dagobert und die Barterin gehen ab.)

#### Cornelia.

Nicht Blumen will ich auf Dein Grabmal streuen;
Wie auch bes Frühlings Schönheit schmeichelnd riese,
Es kann die Eitelkeit Dich nicht erfreuen.
Der Schmerz, der nie in meiner Brust noch schliese,
hat ja auch mich getöbtet und versteinet;
In Deinem Tod sah ich des Lebens Liese.

Bas andre preisen, wird von mir beweinet; Sie leben nur dem Leben hingegeben, Ich bin im Gerzen schon dem Tod vereinet.

Die Freude fann mir bittres Leib nur geben, Seit meine Augen burch die Gulle feben, Der alten Bosbeit immer neues Streben :

Wie alle forglos in's Verberben gehen, Kaum einmahl träge nach dem himmel schauen, Bewußtlos in der hölle Schlingen fleben.

D welchem Lichte foll bie hoffnung trauen, Wenn alles tauscht? — Wir finden nirgends Labe, Als bort auf jenen fternenlichten Auen.

D'rum seib ihr Schmerzen hier mein bestes Habe! Die Mutter bringt bas Köstlichste bem Sohne, Ihr eigen herzlich Leiben bar zum Grabe, Aus bittern Bunben eine Dornenkrone.

# Sünfte Scene.

Ein Wald; im hintergrunde die Burg Alarcos.

# Don Alvaro. Alarcos.

# Alvars.

Der Abend naht, der Wald wird immer dunkler, Im Mond erscheinen dort schon Deine Burgen. Zum König eil' ich nun zurück im Fluge, Das Unheil abzuwehren, was im Sturme Dort etwa blinde Leidenschaft versuchte, Mit weiser Ueberredung gold'ner Junge, Die schnell oft wiederbringt die milde Ruhe, Wo Jorn und Liebe wild bewegt den Busen. Ich lasse Dich anseht mit sicherm Muthe, Weil ich so stark entschlossen Dich gefunden. Wie wird die Fürstin freu'n sich dieser Kunde, Daß sie vertrauen durfe Deinem Schwure, Und hoffnung in das herz nun wieder rusen, Das liebend in Berzweiflung oft geblutet.

## Alarcos.

Ich hab' als rechten Freund Dich ftets erfunden, So flug als gutgefinnt, im Sturm auch ruhig.

#### Alvaro.

So lerne Du von mir benn biefe Kluabeit. Bie ich mich Deiner Rubnbeit nachgeschwungen. Berichmab' nicht, was fo leicht, im Uebermuthe. Du ftebft im bellen Glanz bes bochften Rubmes. Den ichnell ein einz'ger fleiner Fled verbunkelt. D baf man nicht einft fagt aus Ginem Dunbe: Es fehlt ihm nur an biefer Ginen Tugend, Dag er fich felber hatte überwunden! Ja, handle mäßig, schonend und mit Rube; Behutsamkeit beilt oft die schlimmfte Wunde. Es giebt ber Dinge, die bas Schwert nicht bulben, Und manches was er that, weil er es mußte, Bullt ber Berftand'ge in ein weises Dunkel. Vorsicht hat nie ein Unheil noch verschuldet. Run lebe wohl, und nimm in diesem Ruffe Der Liebe Pfand! — Roch einmahl fei umfchlungen Bon Deinem treuften Freunde, Diener, Bruber. (Mvaro geht ab.)

# Alarcos.

Ja geh' nur hin! — So milbe wie Du klüglich benkft, Wird dieses große Unheil wahrlich nicht gescheh'n. Dein Herz hat nie der Liebe Flammensturm bewegt; D'rum ist die hohe Ehre Dir ein kalt Geset; Und große That Dir, so wie groß Berbrechen, fremd. Ruhm, Liebe, Glorie, Lust sind mir des Lebens Herz, Wo hoch in Flammen all die Kraft vereinigt brennt; So lichter Radel folgend, bab' ich ftets gelebt. Kortan auch mutbig will ich vorwärts ferner geb'n. In Sturm mich felber reigend, achten feinen Schmerz. Gina' auch burch Goll' und Bein und Blut ber bunfle Bea! Des Tobes Grimm quillt ploglich aus ber bochften Luft. Schnell farbt fich rofenlichte Liebe oft in Blut. Und Leichen bauft auf Leichen gorn'ge Ehr' in Buth. Denn ichredlich racht oft Ehre noch fo fleine Schulb. Und muß fle uneins gurnen gar bem eignen Thun. Reifit unaufhaltsam machsend alles fort ber Wluch. Dacht in Bermuftung ihre Allmacht gräulich fund. Bie meine Burg bort glangend glorreich oben thront. Der Bater Dentmabl , fonft Alarcos bober Stole. Die nun als Wobnitt graufen Unbeils mich bebrobt ! Bielleicht bag Donna Clara jest um mich beforgt. Auf jeben Suftritt mertenb, forgfam leife borcht, Mit stiller Sebnsucht auf die Rudfehr beffen hofft. Der beimlich bingab ihrem Feind fein eifern Wort. Der eig'nen Bruft ein ewig ichneibenbicharfer Dolch. Balb öffnet nun die hoben Pforten bort bas Schloß. Mit freud'gem Blid tritt Clara mir entgegen icon; Doch Gruf und Freude geben bem mobl feinen Troft. Der nichts mehr benft und glaubt und fieht als bittern Tob. So ich verftummt nur tiefer, schweige immer noch, Bis einfam nächtlich alles ftill im gangen Schloß. Da bricht ber Schmerz aus tiefem Bergen endlich los; "Wie traurig, ungludfel'ge Grafin, ift Dein Loos! Bie bitter ift Dein Schickfal, fern von allem Troft!" -""Rein! gludlich, fpricht fle, freubenreich ift wohl mein Loos, Beil Du gur gludlichen Genoffin mich erfor'ft."" "Das eben, Grafin, raubt Dir wahrlich allen Troft." Und wie ben Lippen biefe berbe Reb' entflob'n, Da balt bann langer nicht ber Schmerz, und fieh', es fproßt Aus vollen Augen zwiefach mir ber beife Strom.

D weh, es schwillt bas Auge wahrer Thränen voll, Indeß ich so in Träum' und Mitleid mich verlor; Schmerzübermannt fließt unaufhaltsam fort ber Strom Der bittern Zähren aus des Herzens vollem Born.

Wohlan , Alarcos , muthig nun der Burg genaht! Und wie Dein Wort Du rasch entschlossen zweimahl gabst, So schreite jest auch muthig rasch zur dunkeln That.

Ich nahe Dir, o Burg, mit innerm Grausen.
Die Mauern seh'n mich an wie Grabessteine,
Die hohen Fenster mit trübsel'gem Scheine:
Es ist, als könnte da nur Unheil hausen.
Und wie im Wind die alten Eichen sausen,
Mehrt sich die Angst; ich sehe mich alleine,
Die Schrecken alle brohend im Vereine,
Und hore dumpf die Holle unten brausen.
Es zieh'n herbei die schwarzen Geisterhorden,
Hohnlachend, daß sie bald in Blut sich laben,
Seh' ich sie all' auf mich die Blicke richten;
Im Wahnsinn will ich alles denn vernichten,
Den Leib im Schutt der eig'nen Burg begraben,
Und grausam selbst das treue Weib ermorden.
(Er geht auf die Burg zu.)

# Sechfte Scene.

Ein Bimmer ber Infantin.

Solifa (allein).

Du bleicher Mond, ber von dem hohen himmel Allein mein einsam Leiden Mitleidig weinend anzuschauen würdigt! O sei mir freundlich, fühle diese Klammen, Die innerlich das heiße Blut entzünden,
Daß ich die Arme gluthverlangend öffne
Nach dem, der treulos meiner Gluth vergessen,
Mein Diadem verschmähte,
Ein tugendbleiches Kind mir vorgezogen,
Statt königlich die Kürstenbraut zu wählen,
Und stolz in meinem Sonnenglanz zu strahlen,
Bon Luft und Glorie trunken,
An diese Brust zu sinken,
Die ihn nur fühlt, und strebt mit heißen Schlägen
Ihn zu umschlingen, liebend zu umsangen,
Umarmt an ihm zu hangen,
Die Seele von den Lippen ihm zu trinken,
In Gluth gebadet, immer neu zu fühlen
Das brennende Verlangen.

Du himmlisch freundlich milbe Rraft bes Mondes! D träufle füble Lind'rung Rur einen Tropfen, einen einz'gen Tropfen, In diefes Meer von Gluth und Scham und Liebe. Das mir die volle Bruft bedrängend schwellt! D webe fühl und freundlich An diese Stirne, Bangen, Lippen, Augen, Die fo von Scham und Unmuth fchmerglich brennen, Daß feine Worte folche Schmerzen nennen! Wenn lang' umfonft fich ausgestreckt bie Arme, Das Berg umfonft fo glübend bat geschlagen; So fann bie Rraft es langer nicht ertragen, Dann flodt ber Bufen ploglich, Und Todesfälte ichleicht burch alle Glieber, Das wilbe Feuer brangt fich in bie Wangen, Um schamroth meine Schmach mir zu verfünden. So halt ber Schmerz mich inniglich gebunden, Berftort ben ftolgen Tempel meiner Schonbeit!

Doch Du bift bleich und kalt;
Wie konnt' ich Glüh'nde meine Gluth Dir klagen?
Es gleicht Dein kranker Schein
Der stillen Todeslampe
Viel eher als der muth'gen Hochzeitsackel.
Vielleicht daß oft Dein Blick uns Unheil sendet,
Du eben sett das Opfer schon erwartest,
Das heimlich Deinem Neide fallen soll.
D wenn es doch die Gräfin ware, daß sie
Noch heute diese Nacht, so bleich wie Du,
Im weißen Leichentuche vor mir läge!

# Bweiter Act.

Ein Saal auf bem Schloffe bes Grafen. Alarces, Benna Clara, Dagebert.

## Alarces.

Jest geh', mein treu'fter Mann und Freund, und mache nun, Bas ich Dir anbefahl, ben Dienern allen kund.
Mein Schirm und meine Burg, ja auch mein Schwert sei Du!
Ber, was Du sagft, nicht schnell erfüllt in stiller Furcht,
Der buße solchen Frevel stracks mit seinem Blut;
Denn wilde Dinge hegt die eisenharte Brust,
Seit mir ein liebend Bort die Freuden all' erschlug.

# Dagobert.

So folge Glorie Dir und Sieg, mein Herr und Graf, Wie Deinem Worte schnell entspricht die treue That. Du bist des Dagobertes Herz und er Dein Arm; Ja auch Dein Auge will ich sein. Wie Du befahlst, Soll Schweigen diese Burg umgeben wie ein Grab, Daß sern von ird'schem Laut allein sei dieser Saal; Und wenn Du mein bedarst, bin ich dem Ruse nah', So sorbert es vielleicht, was Du beschlossen hast.

Berborgnes Lafter wird geheim mit Recht bestraft, Und schwarze Sunde birgt sich oft in reinsten Glanz. Bas es auch sei, steht Dagobert gewaffnet da, Am Tage Dir getreu und jest um Mitternacht. Ich weiß ja, wer Du bist, und wer Du immer warst, Ganz bieder, ehrenvoll und ablich, was Du that'st, Im heißen Zorne selbst dem Rechte treu Dein Rath.

## Alarcos.

Hab' ich so zorn'ge Worte unbewußt gesagt? Bergiß es, beut' es nicht zum Argen. Nein fürwahr, Es war nicht arg gemeint, ich dachte nicht an Haß. Ja freilich, Dagobert, brückt mich die schwere Last Der bittern Sorgen hart, und wär' nicht mein Gemahl Und Du, fehlt' es mir, glaub' ich, bald an Muth und Kraft!

#### Clara.

In Unschuld freudig träumt Berdienst von Kranz und Lohn, Und heimlich schleicht Berläumdung in des Fürsten Ohr. So ging der höchste Ritter traurig oft vom Ihron! Betrogen wird gar leicht, wer auf den Freund gehofft. Wie selten ist der Treu'ste treu bis in den Tod! Es tödtet unaushaltsam oft ein schnelles Wort; Doch in der Liebe blüht für alle Schmerzen Trost. D'rum sprich, Alarcos, welches Unheil uns bedroht? D träs' es mich allein, und bliebest Du verschont!

# Alarcos.

Was ich zu fagen habe, flieht ben lichten Tag; Und was geschehen muß, geschehe nur in Nacht.

#### Clara.

So thu' nun, Dagobert, wie Dir Dein Gerr gebot, Und zög're länger nicht. Du stehest Wach' am Thor, Wir wechseln ingeheim hier manch geheimes Wort.

# Pagsbert.

Uch theure Grafin, heißeft Du mich felber geb'n? Erft war ich eifern gang, bas hat mein Berg bewegt.

#### Alarcos.

Verräther, weibisch Ding, zaghaft ohnmächt'ger Wurm! Bu handeln ohne Thranen, ift ber Manner Ruhm. Bollftrede Deine Bflicht, sonft schlage Dich mein Fluch.

# Pagobert.

Berwirtt, zerrissen ganz hat Dich ber wilde Schmerz.
Ach Gerr, wie schmähtest Du wohl sonst ben treu steu Knecht?
Ich Gerr, wie schmähtest Du wohl sonst ben treu steu Knecht?
Ich gehe nun, ich gehe, muß ja endlich geh'n.
Wie unbeweglich Du im heißen Jorne steh'st,
Den großen Geist in blutgesinntem Grimm verzehrst,
So sah ich oft den Stier im wüthenden Gesecht
Ganz angewurzelt steh'n, das große Haupt gesenkt,
Der bald alsdann die grüne Flur mit Mord bedeckt.
Wie Du jest surchtbar roth das Flammenauge dreh'st,
So blickt der Liger seitwärts uns Entsehen her.
Ich geh' und grauses Unheil wird hier bald gescheh'n.
D Weh Dir, Weh der Gräsin, Weh uns allen, Weh!
(Dagobert geht ab.)

#### Clara.

Mlarcos, Freund, Gemahl! nun fag', was meint Dein Zorn? O fprich! noch schlägt bas bange Herz; balb bin ich tobt, Balb ift bie lette Kraft ber schwachen Bruft entfloh'n.

# Alarces.

Der König war's, ber König schaffte biefe Buth. Den König treffe Graufen, treffe ew'ger Fluch!

#### Clark.

Ach nein , ich weiß, bas ift es nicht. Ich fagt' es wohl, Als glaubt' ich felbst, Alarcos, baß Dein herber Groll Sei burch Berrath erregt, ber oft umgiebt ben Thron. Doch feh' ich nur zu gut, es ift weit mehr wie fonst; Es geht uns naher an, es ist ein tiefer Born, Es hat der liebste Freund mit Undank Dir gelohnt. Alvaro zielt vielleicht nach Dir mit gift'gem Dolch.

#### Alarcos.

Rein von Verrath und Leibenschaft ift seine Bruft. D waren wir fo frei, wie er, von arger Schulb!

#### Clara.

So bin ich felbst die Schuld'ge wohl mir unverhofft? D fage, sprich, wie kam's, bag ich Dein Gerz verlor, Und wenn ich es verlor, warum wird mein's verschont, Das schon bereit zu sterben ohne Nath und Trost?

#### Alarcos.

Es fterben fchnell oft, bie noch blubend und gefund; Doch fah ich nie ben kleinsten Fehl in Deinem Thun.

#### Clara.

Sanz fremd, verwandelt ganz, betratst Du heut Dein Schloß. In froher Liebe naht' ich Dir, Dein Weib, getrost;
Du trittst zurück und machst mich vor den Dienern roth.
Es rührt Dich nicht mein Blick, das Kind Dich nicht im Schooß Ja seltsam heftig willst Du und besiehlst, ich soll Gleich es entsernen, sort aus Deinen Augen, sort;
Ich war erstaunt, doch hab' ich schweigend Dir gehorcht.

# Alarces.

Ce frift am innern Leben oft ein bittrer Burm; Dann wird ber kalte Schmerz ber schönen Liebe ftumm.

#### Clara.

Brich Dein furchtbar Schweigen endlich, fchredlicher Gemahl!

# Alarcs s.

Worte giebt es nirgend für ben Abgrund biefer That.

#### Clara.

Ronnteft Du befleden alter Tugenbehre Glang?

#### Alarces.

Chre felbft gebietet's, Chre wandelt Lieb' in Sag.

#### Clara.

Weh der Liebe, fteht fle mit der hohen Ehr' in Rampf!

## Alarces.

Weh der Liebe, die um hohe Ehre mich gebracht! Weh der Ehre, die der hohen Liebe Tod gebracht! Weh mir selber, daß ich, um zu tilgen alte Schmach, Neue Gräuel schlimmer zu vollführen rasch versprach.

#### Clara.

Alfo find sie nur beschloffen und noch nicht vollbracht?

#### Alarcos.

Nein, es foll geschehen biefe Stunde, biefe Nacht.

#### Clara.

Sieh' mich Dir zu Fugen liegen, mich verläßt bie Rraft.

# Alarces.

Herz, ich halte Dich nicht länger, Schmerzen ihr feib frei! Aus ber innern Tiefe laß die bittern Leiden schrei'n! Veige Schonung sliebe, heißer Blutdurst komm' herbei! Vluchen will ich und verwünschen, erst den Mutterleib, Daß der mich geboren, der geboren nur zur Bein; Dann der treuen Sorge, die gepflegt den bösen Keim, Bis des Stammes Kraft gewaltig und an Zweigen reich; Die verderben alle, weil das Gift im Marke schleicht. Fluch dem Leben, Fluch dem Tode, der so lange weilt, Bis das Bild des grausen Mordes alle Kraft zersleischt. Fluch der Sonne, die und leuchtet, Fluch dem warmen Mai; Denn zu bittre Dornen bringt der kurzen Freuden Zeit.

Fluch ber Schönheit und ber Liebe, die ihr lodend reizt, Heimlich dann vergiftet ben in Lust berauschten Geist, Bis dem schredenvollen Morbe blutig er geweiht. Fluch Alarcos, Dir und verloren sei Dein Heil, Daß Du sollst bes Weibes Mörber, dann Dein eigner sein!

### Clara.

Kann ich fterbend Dich erretten, fieh' mich hier bereit. Bittrer schneibet nicht bas Eifen, als Dein Klaggeschrei.

#### Alarcos.

Durft' ich gleich mich felber tobten, so bem Weh' entflieh'n ! Ober wärest Du Solifa, und ber König hier, Ließ' ich nicht die Arme sinken, wie ein wehrlos Kind, Ginge schnelle mit ben beiben schredlich in's Gericht.

#### Clara.

So bacht' ich schnell es ahnend gleich im stillen Sinn; Es kann nur die Infantin sein, denn sie, nur sie Allein kann unhold mir beneiden, was ich bin, So wie sie einst gestrebt, Dich von mir wegzuzieh'n. Es zeigt sich mir aus schwarzer Nacht ein schrecklich Licht! Enthülle weiter, was mein Geist nur halb vernahm. Wie ist's, daß Du gehorsam willst, was sie befahl? Wer gab der klugen Zaub'rin wieder solche Nacht?

# Alarcos.

Bernimm benn, was ein Wort, ein Augenblick verbrach, Was Du nicht ahnen konntest, Seele ohne Falsch, Was frei gestanden minder unheilbringend war, Wenn nicht, was Leichtstun schnell gesündigt, falsche Scham So tief verhehlt, bis an das Licht das Unheil sprang, Nun seine Wogen mich bestürmen ohne Maaß, Und ohne Nettung sort mich zieh'n zu ew'ger Qual, Wenn ich erst selbst entblättert meiner Ehre Kranz.

15

Bu jener Beit, Du warft noch meiner hoffnung Braut, Und unfer Leben glich bem rof'gen Morgentraum; Du weißt, wie biefe Furftin ihren Stoly vergaß, Um Ehr' und Berg mir liebeglühend zu vertrau'n. Im beißen Sommerglang ber üpp'gen Jugenbfraft. Berführt von frember Schonheit, eig'nem Uebermuth. Berftridt in fchlauer Reben fügverwirrend Spiel, Absichtlich absichtsloser Winke fünftlich Res; Ein rafcher Augenblid, und ewig mar's gefcheb'n. 3ch gab ber Ehre Wort, fle giebt es nie gurud. 3ch bab' es Dir verbehlt, d'rum muß ich untergeb'n. Ja, ich vergaß Dich, Mitleid machte, bag ich fchwur, 3ch bab' als fünftige Gemablin fle umarmt ! Nun mabnt mich die Infantin an das rasche Wort; Der blutgefinnte Ronig forbert Deinen Tob, Beigt mir von ferne bofer Thaten gold'nen Lohn, Und freut im voraus tudisch sich bes fremben Mords, Wie er bezahlt im Saffe gegen Guch ben Dolch, Der Deines Brubers Blut gefarbt mit graufem Roth. Der Ehre grabes Recht ift unerbittlich ftreng, Mir Lug' und Schonung fremb; ich will nun untergeb'n.

#### Clara.

Freud'ger geh' ich nun zum Tobe, weil Du frei von Schuld, Was ich still geahnet, mir bestätigt hat Dein Mund. Da Du nur in Worten sehltest, blieb ja rein die Brust. Deine Ehre rein zu waschen, geb' ich froh mein Blut; So mich nur Alarcos liebt, trag' ich hohen Muth. Ruhe sind ich keine, bis ich schnell Dich frei gemacht; Hast Du dann Dein Wort vollzogen, solgest Du mir bald.

# Alarces.

Im Tod' auch Eins mit Dir, bas sei mein einz'ger Rath.

# Clara.

So lag es uns muthig vollenben.

Es fann ja bie Schidung nicht Goffen noch Furcht von uns wenben!

Bas follten wir bange benn klagen? Das bleibe ben Bofen; bie mögen noch sterbend verzagen!

### Alarcos.

Lag' ab, zu ftreben nach bem Dolch mit rafcher Sant.

#### Clara.

D gieb mir die leuchtende Waffe, Daßihr mich vermählend, ich himmlische Freiheit mir schaffe! Nun rette mich, blutende Bunde, Daß sern von den Banden, im Tod' ich zum Leben gesunde. (Sie verwundet fich.)

#### Alarcos

Es ift gescheh'n. Du warft zu wild geffunt, zu rasch.

#### Clara.

Es will noch nicht entflieh'n bas holbe Leben; Ich fühl' in tiefer Bruft es annoch beben. Doch muß schon jeber ird sche Schmerz entschweben Dem Geift, ber nur ben Bilbern hingegeben, Die rosenhell ber Kindheit Traum uns weben, Und sehe fern Gesichte sich erheben.

# Alarcos.

Ein heitrer Tob fei Deiner Tugend Chrenfrang.

#### Clara.

Du thatst, wie ich gewollt. Nun bitt' ich nur noch eins; Ach laß mein Kind im Arm mich nochmahls hegen, Noch einmahl Mutter an die Brust es legen, Daß ich es seh' mit sußer Lust sich regen, Die Augen, Sandlein zu mir hinbewegen, Es saugend mit ben letzten Herzensschlägen.

# Alarces.

Wie follt' ich grausam so verboppeln Deine Qual? . 15\*

#### Clara.

Die Wunde traf recht tief in's innre herz hinein, So bittre Wunde fühlt' ich nie, so wildes Leid. Ach, Freund, laß' ab zu todten Dein getreues Weib!

#### Alarcos.

Du redest irr', es tauscht Dich Theure, wilber Wahn.

#### Clara.

Weh Dir, Alarcos, Wehe! Mich bunkt, daß ich mit Dir am Throne stehe, Und wie ich bebend stehe, In Schmerzen boch vergehe, Ein ewig Weh' nur sehe.

## Alarcos.

Ein ewig Weh', ich fühle, daß mich's wuthend faßt.

#### Clara.

Mein Retter, Richter, Rather! fieh ich wende Bu Dir hinauf in Demuth fleh'nde Sande, Daß bald ein felig Ende Dein Engel hulfreich sende, Und nicht ber Schmerz ben Geist mit Wahnsinn blende.

# Alarcos.

- D Gott, jest gieb mir Rraft, jest mache mich von Stahl! Clara.
- Die Seele will im rothen Blut verftrömen; D'rum lag mich, eh' die lette Kraft entschwunden, Bom bleichen Mund prophet'sche Reben strömen.
- Die, beren Rath mir schlug bie herben Wunden, 3hr Leib soll heimlich schwinden und vergehen, Der schwarze Geift bann nimmermehr gesunden.
- In breien Tagen foll'n zu Recht fie stehen, Sie find gelaben hin vor Gottes Throne; Nun laßt sie benten, wie sie da bestehen.

In breien Tagen melbet Euch zum Lohne,
Daß schuldig Ihr so schuldloß Blut vergossen,
Und seh't, wie Euer dann der Ew'ge schone;
Und wenn umsonst Ihr Thränen dann vergossen,
In manchem heißen Reuestrom um Gnade,
So denkt, daß Ihr unschuldig Blut vergossen.
Bernehmt, wie ich vor Gottes Stuhl Euch lade,
Trauend den Mächten, so die Unschuld schusen,
Daß ich die Wunden bald in Balsam bade.
Und dieß mein letztes schmerzenlautes Rusen,
Ihr werdet bald troß Eurem Schlaf es merken,
Und dort erscheinen an den ew'gen Stusen,
Um zu empfah'n den Lohn von Euren Werken.

## Alarcos.

3ch fann, ich will es nun nicht langer tragen; D Solle! fomm', ich bin ja ichon bein eigen. Es follen gleich bie bleichen Lippen fcweigen, Die mir bas inn're Berg mit Reben fpalten. D Clara, tonnteft Du fo ichnell erfalten, Der Lieb' und inn'gen Treue nicht gebenken ? Willft Du im Tobe nur an Rache benfen, Darf ich mein Berg ber Milb' und Dir verschließen? Nun lag' von neuem Blut zum Blute fliegen, Und ftirb Du ichones Bild, zerbrich in Studen! In Dir will ich mich wuthend felbft gerftuden, Und fo im Wahnfinn vor ber Angst mich retten. Bas es auch fei, ich fprenge biefe Retten; D Berg! fei ftart, Du haft es ja geschworen. Nun lag bie weiße Bruft mich gleich burchbobren. Den reinen Leib gerriffen lieber feben, Als langer boren dieß ibr ichmerglich Kleben!

(Er töbtet fie.)

Nun bift Du frei, Alarcos; schon ber erfte Schritt Gescheh'n. Bas übrig noch, ift leichter zu vollzieh'n.

Was mocht' es sein, das dem noch Furcht und Schrecken giebt, Dem schon das beste Blut aus eig'nem herzen quillt?
Wie leicht, daß der nun jedes andre Blut vergießt!
Dein Will' ist jest vollbracht, Thrann; und sei gewiß, Daß ich, sobald Du selbst es willst, Dein Eidam bin.
Ob es Dich aber nicht gereut, das weiß ich nicht.
Wie ist es jest so still! Mich dunkt, ich bin allein, Und sehe Niemand gle der dustern Lampe Schein.

Wie feltsam! Wenn ich dieses Blut betrachte,
Dunkt mich, als war' es mir, mir felbst entslossen,
Was eben in den Abern noch ergossen,
In wilde Flammen meinen Jorn anfachte;
Und wenn ich gleich der Fantaste nicht achte,
Fühl' ich mich doch von Mattigkeit umschlossen,
Der Blick ist an den Leichnam sestgeschlossen,
Den stets der Lampe Schein noch bleicher machte.
Es ist, als läg' ich selbst vor mir erschlagen;
Es winkt mir, mich von neuem zu ermorden,
Als durft' ich so die inn're Angst wohl stillen.
Ich kann den Andlick länger nicht ertragen;
Ich will, an Furcht ein banges Kind geworden,
Die stumme Leiche jedem Blick verhüllen.
(Er verhüllt die Leiche, Dagobert tritt herein).

# Pagobert.

Ich wag' es, Herr, und tret' herein. Mit Ungebuld Hab' ich geharrt, gehorcht am Thor auf Deinen Ruf.
Ich weiß nicht wie, da ich nichts Böses mir bewußt,
Es überstel mich braußen plöglich eine Furcht;
Nun ich Dich sehe, schlägt mir wieder frei die Brust.
Iet ist's vollbracht. Bestraft, nicht wahr, ift nun die Schuld,
Die Ehre wieder rein und still bes Jornes Fluth?

# Alarcos.

Bas meinst Du Alter, redest wie im Traum verkehrt? Die Gräfin ift ermorbet, ja ba haft Du recht. Doch hat fie nie sich mit ber kleinsten Schuld bestedt, Und hat die Ehre nie vergessen, noch sich selbst.

# Dagobert.

Beschämt, erschroden, ganz zerschlagen steh' ich ba, Mit Einem Wort hast Du ein breisach Weh' gesagt. Die eben noch ein Rosenbild der Lugend war, Berhüllt erblaßt dem Aug' ein leichenweiß Gewand; Du selbst entadelt durch die ungerechte That, Der sonst mein Haupt und Lebens Freude war, der Mann, In argen Frevel nun verstrickt, der Hölle Sklav'; Sein eigner Herr der alte Dagobert fortan, Sich selber unnüß und allein im grauen Haar.

# Alarcos.

Das bift Du nicht, nur bitt' ich, richte nicht zu schnell. Ja freilich war es meine Hand; doch weit, weit mehr Sind andre schuldig. Wiffe, daß ich einst die Eh' Der Kürstin allzurasch versprach, mich selbst verschenkt. Das ist des ganzen grausen Unheils einz'ger Quell! Der König hat schon lang' nach diesem Blut gestrebt; Ihm nutt das Wort, womit er tücklich mich erschlägt. Du weißt nun zur Genüge alles was gescheh'n; Was noch zu thun, ist sicher Deinem Blick nicht fremd. Ich habe, wenn mein Wort erfüllt, genug gelebt. Bielleicht wird manche Leiche noch dahingestreckt Durch diesen Arm, das letzte Opfer bin ich selbst. Komm' wieder denn an meine Brust, Du wack'rer Geld! Daß sie an Deiner sich mit starkem Muth erhebt.

# 🗃 agobert.

Du mußt bem alten Diener, theu'rer Gerr, verzeih'n. Gott mag es richten, Gott Dein rechter Richter fein! Dein Wort ift bunkel, schwer zu schlichten dieser Streit; D'rum will ich ferner wie bisher vertrau'n auf Dich. Und wollt' ich gleich Dich laffen, ach, ich kann es nicht!

# Alarces.

Ja ich muß selbst erstaunen, kenne mich selbst nicht mehr. Jetzt könnt' ich fühllos morben alles um mich her, Dem König wohl das Haupt zerspalten, meinem Herrn, Das steh'nde Weib durchbohren grausam mit dem Schwert, Todt drücken selbst durchbohren grausam mit dem Schwert, Todt drücken selbst den Säugling an mein eisern Herz. Dann fühl' ich plöglich wieder weich und möchte gern In Thränen kniend Gott versühnen, alles Weh' Auf meine Bruft nur häusen, die der Schmerzen werth, Und jeden, den ich sehe, um Vergebung steh'n. Noch eines will ich Dir vertrau'n, mein Dagobert! Die Gräsin lud, eh' sie verschied, im Todesschmerz, All' die vor Gottes Stuhl, die Schuld an diesem Werk. D sage mir, glaubst Du, ich müsse auch hingeh'n? Glaubst Du, daß diese Ladung auch auf mich gestellt?

# Bagobert.

Ach, Herr! ich habe, was Du fragst, schon oft erlebt. Wen blut'ge Unschuld sterbend ruft in jene Welt, Den steht man ploglich bleichen, schwinden und vergeh'n. Seit alter Zeit hat uns Erfahrung das gelehrt. Umsonst, daß Du dem Höchsten zu entsliehen strebst; Ihm hat sich ohne Schergen jeder noch gestellt. Hat sie in stiller Seele, Herr, auch Dich gemeint, So leidet's keinen Zweisel, daß Du dort erscheinst.

# Alarcos.

Erst war sie milbe gegen mich, boch balo nachher, Als Fantasie im Todessturm sie ganz beherrscht, Hat sie mich mit den andern Schuldigen vermengt; D'rum muß ich ohne Zweisel bald vor Gott mich stell'n. Wohin sie mich geladen, werd' ich willig geh'n. Jetz ruse alle meine Diener zu mir her; Ich will zum letztenmahle alle um mich seh'n.

# Dagsbert.

Auf's erfte Beichen ift die ganze Schar bereit.
(Die Diener bes Grafen treten gewaffnet in ben hintergrund bes Saals.)

Du fleh'ft, gewaffnet bringen alle fle herein, Erwarten fern in stummer Ehrerbietigkeit, Was Dein Befehl gebieten wird, um bann fogleich Freudig gehorchend zu vollzieh'n, was es auch fei.

### Alarcos.

Ihr Manner all', Grundfeften biefer alten Burg. Genoffen, Tapfre! bie umfrangt mein Ritterthum, Def Glorie wir oft neugefarbt mit bober Luft In unfres fühnen Bergens eignem beifem Blut: Die alte Ehr' in tiefer Bruft, ber lichte Ruhm Dem feften Aug' in Nacht ber einzig belle Bunft -So folgten Ginem Stern wir all' vereint im Bund. Der Bund ift nun gerichlagen burch ben berben Fluch, Der mich im Strubel fortreißt fremb' und eigner Schulb. Mich zwingt, von bier zu eilen, ein gebeimer Ruf: Nach fernen Orten muß ich in brei Tagen, muß Gin groß Geschäft vollenden, und bie Frift ift furg. Wer weiß, ich fehre nimmer wohl zu Guch gurud. Schau' nimmer wieder aus ben Fenftern biefer Bura Die Balber, Strome, Berg' und all' bie grune Luft, Die mir im Frühling oft geschwellt den Uebermuth. D'rum lag ich Guch ben Dagobert jum Schirm und Schut. Ihn mach' ich Euch als Guren herrn und Führer fund. Bon Gifen icheint er gang gebaut, boch in ber Bruft Schlägt brinnen ihm ein freundlich Berg, und froher Muth Erquidt uns leuchtend in bem Auge fonder Furcht. Ein Bilb ber alten Beiten icheint er felber uns. Sein Silberhaar ein bell Panier geweihten Ruhms. Bas biefer Mann gebietet, follt Ihr freudig thun. Er fei mein Erbe, Saupt und Berr in biefer Burg ; Entlaffen feib Ihr aller Pflichten gegen une.

# Dagobert.

Verworrne bunkle Tone fagen Dir ben Schmerz, Den Deine Diener fühlen, weil Du von uns geh'ft. Sie benken treu, die Worte hat bas Leib gehemmt.

## Alarces.

Mich bunkt in ihrem Blick, Geberben klar zu feh'n, Daß gern ihr Gerz in Dir ben neuen Gerrn erkennt.

## Pagebert.

D, könnt' ich die Erschrock'nen alle tröften in dem Weh'! Doch horch', was nähern sich für Stimmen fern dem Saal? Weß frevler Muth hat einzudringen hier gewagt? Sieh' her! ein neues Schreckenbild. Cornelia naht, Gleich einer Königin im Jorn an Blick und Gang, Verwildert ganz von Schmerz die würdige Gestalt, Das hohe Haupt umflossen vom gelösten Haar, Das tiefgebeugt und trauernd, deutlich und besagt, Das unser Frevel, dieses Leid ihr Herz schon traf.

#### Cornelia.

Sage mir, Alarcos, ob sie lebet ober tobt.

Sage, wo ist Donna Clara? Bringe mich zum Ort,

Wo sie zu verbergen Dein Gewissen wohl gehofft.

Sieh' ich kam, um zu fordern; benn gestügelt schon
Eilt der Ruf von Deinen Thaten, Dir zu hohem Lob,

Ram bei mir der Morgensonne eilend noch zuvor,

Drang bis zu der Rammer, wo mein Klagen einsam wohnt.

Wildes Chaos sind' ich alles hier im düstern Schloß;

Alle Männer durch einander, alle Bande los,

Oder stumm und schweigend, wie erwartend ihren Lohn.

Wie die Löwin für das Junge siehe mich im Jorn!

Sieb mir meine Tochter wieder, wahrlich oder sonst

Dringet mit der Mutter Fluchen Schrecken in Dein Ohr,

Bleibt von Hölle keine Ader, Blut'ger, Dir verschont,

Wenn verwundend der Gedanke in dem Herzen tobt, Daß Du selbst gemordet, ewig blutest von dem Mord All' Dein Heil verloren bleibet und der Gnade Trost.

#### Alarcos.

Dieß weiße Tuch verhüllt, o Mutter, die Du sucht; Und weiß, schau' her, ift auch der Leib, den Du mit Lust In frischer Kraft oft an Dein großes Herz gedrückt. Die rothen Ströme dort verkunden meine Schuld, Und wo solch Zeichen schrei't, verstummt die starre Brust. Du weißt was Du gewollt, der Worte sind genug.

#### Cornelia.

Keine Mutter hat so mutterlich wie ich gesorgt! Keine Mutter hat so mutterlich wie ich geschont! Keine Mutter hat so mutterlich wie ich gehofft! Mutter bin ich nun nicht ferner, seit dieß Blut hier floß, Kühle wild und kann nur fluchen, denke Rach' und Mord.

## Alarcos.

O spare Deine Worte! Bas Du fluchen magst, In breien Tagen wird's erfüllt, wenn ew'ge Nacht Uns, die geladen sind, in dunkeln Armen faßt.

#### Cornelia.

Es spricht zu laut die That, die keines Fluchs bedarf, Noch werden die schuldigen Mörder dem Richter entflichen, Doch will ich, Alarcos, Dir zeigen, wie Gott mir verliehen, Aus prophet'scher Herzenstiese Wunder ohne Zahl, Die dunkle Burg, den Ort der Angst, der Sünd und Qual. Nie dringt des Baters Sonnenstrom in dieses Thal, Die liebeleuchtenden Augen der ewigen Mutter Können nimmer nicht erleuchten diesen Schreckensort. Da wird nie gesprochen, nie ein freundlich liebend Wort, Da blüht auch keine Blume, alle denken Word, Und trachten im mordenden Hasse sich selbst zu zerreissen.

Du liebft bas tudifche Morben, ich fann Dir verbeifen. Bur Genuge wirft Du finden, mas begebrt Dein Duth ; Im Abarund eine Riesenwelt von Tud' und Blut. Wir alle fterblich, athmen Jammer, und bie Fluth Bittrer Schmerzen facht ben alten Reib zur wilben Gluth. Du fiehest verwandelt zur Leiche in grimmiger Schlacht Die grunende Erbe; es offnet bie Bunbe ben Mund, Beigt in blut'gen Gingeweiben uns die Tiefe fund. Doch bie schlimmfte Rrantbeit biefer Erb' ift Tand und Traum. Def breimabl fcblimmre Wahrheit wohnt in jenem Raum, Wo nicht mehr wirft ber schone Trieb hinauf zum Licht, Die treibenben Rrafte gurud in fich branget bie Angft. Uns Lebend'gen ward vom himmel Tröftung noch ertheilt, Daß zurud zum Paradiese Freiheit tapfer eilt, Kern erhaben von den Gräueln, nur zu Gott gewandt, Wie Bflanzen liebend aufwärts ftrebend nach bem Land, Wo hell die blaue Unschuld Sternenkränze fand, Wenn fich aus ber Sunbentiefe los bie Tugend manb. Im Dunkel bort ift aber Rettung unbekannt. Wer ben Abgrund einmahl schaute, ber wird nie gesund. Fühlt ewig ftarr sein blutend Gerz und kalt und wund. In bittren Froft und beiße Wuth fein Selbft getheilt. Die Schmerzen von Schmerzen gerriffen und nimmer gebeilt. Bu neuem Marterleben erwacht bie Welt ber Gunbe ftete, In der Qual des eignen Todes festgehalten lebt Die Riefenleich' im em'gen Sterben ewig fort. Dag aus Rrantheit, Lafter, inn'rer Bosheit , Sis' und Gift, Nur neue Rrantheit, Blut und Angft und Schmerz und Froft Stets wilber fproßt, in fich verschlung'ner üppig machft.

# Dagsbert.

Du haft mit herben Worten unser herz burchbohrt, Bo Schmerz und Grausen sich vermischen wie im Tob. Doch schaut', welch schmerzbelabner Mann so langsam naht! Es tritt gekleibet ganz in Schwarz, mit ernstem Gang Die Reih'n burchwandelnd, Don Alvaro in den Saal. Welch neu Verhängniß wird durch ihn uns überbracht? Was deutet solche sestlich stille Trauer an?

(Mlvaro tritt ein )

#### Alvars.

Nun waffne, Don Alarcos, Deine Seele!
Denn schwarz gekleibet bring' ich schwarze Kunde.
So wie die Sonne heute seltsam zaubert,
Des Tages Licht in Dämmrung trüb' ermattet,
So wird auch meine Nede furchtsam zögern,
Bis sie den traurigen Bericht erstattet.
Und o, wie schwerzt mich, daß ich auserkoren,
Um Dir zuerst zu schlagen diese Wunde!

## Dagobert.

Auch uns sind Wunden hier nicht fremd und bittre Qual. Sier steht mit stummem abgewandtem Blid der Graf, Und dort der Mutter furchtbar schmerzliche Gestalt! Du rathst nun leicht, weß Herz des Todes Sense traf.

# . Alvars.

So haft Du Leibenschaft, auch hier gewüthet, Und mit verworrnem Sinne wild verschwendet Der langen Jahre Frucht, und rasch vollzogen, Was nun kein Muth und keine Klugheit wendet?

# Pagobert.

So rebe! Lautet Deine Botschaft nur von Tob, Bon Schred und Weh', so bringt fie leicht in unser Ohr.

# Alvaro.

Du weißt wie die Infantin immer tiefer Sich felbst verstrickt in selbstgeschaff'nes Leiben, In wilde Liebe hoffnungslos verloren, Am eig'nen Schmerze nur sich schien zu weiden. Die liebe Jagb gab ihr nun keine Freude;

Sie blieb allein mit sich und ihrer Laute,
In Liedern lebend, Bilbern, Zeichen, Briefen,
Den Angedenken, die sie Dir vertraute.
Sie ward seit kurzem bleich, nicht mehr so klagend,
Doch krank in eigenstanden Fantasken;
Es schien ihr unsichtbar die Krast zu rauben,
Sie heimlich von der Erde wegzuziehen.
Sestehend, daß die Kunst hier nichts mehr wisse,
Will auch kein Arzt dem tiesen Uebel wehren,
Desgleichen keiner niemahls noch gesehen;
So muß hülflos die Schöne sich verzehren.
D Freund, was soll ich langsam Dich nur quälen?
Sie ist nicht mehr! Das Unheil ist geschehen,
Und dieses hier Dein Bild, es war das letzte,
Wonach ihr Auge liebend hingesehen.

# **P**agobert.

So gebe Gott, daß dieses Bild, Musik und Jagd, Die Briese, Thränen, Locken, all' der Liebestand Ihr helse, daß des Ew'gen Spruch ste nicht verdammt, Die Schuld des Blutes ihr nicht werde zuerkannt, Deß Schrei zum hohen himmel schnell Gehör schon fand, Wie uns bewährt der plötzlich schnelle Todessall. So viel gilt dort der Unschuld still bescheid'ne Kraft!

# Alarcs s.

Berbrochen lieg' am Boben hier das falsche Bild! Es lügt nur Schönheit, Kraft und Stolz, ich bin es nicht. Berflucht sei jene Stunde, jene Nacht, da ich Bom Stolz geblendet, dieses stolze Weib geliebt, Und ihr zum Angedenken gab dieß Bildniß hier, Deß Urbild bald bei ihm in Studen liegen wird!

Und Du fahr' bin, ruchlofer Mann, am Throne zu knien, Den Staub zu leden, athmend von des Königs Blid! Auf wen die Holl' ihr Augenmerk gestellt, dem giebt Sie solchen eiteln falschgesinnten Freund wie Dich, Deß kalte Zunge unser grades Herz verwirrt, Sich selbst nur frohnend gern bas Köstlichste verbirbt. Enteile schnell, sonst wirst Du meines Zornes Ziel!

(Alvaro geht ab.)

D, zürne nicht, Gemahlin! heil'ge Leiche, die Voll Mitleid mir in's Auge schau't, o zürne nicht, Daß noch in Deiner Gegenwart der wilde Sinn So heftig brauft. Ich nah' in Demuth betend Dir, Den Saum des weißen Kleides sassend, bitt' ich Dich, Es sei auch dieser letzte Fehltritt mir verzieh'n. Bald bin ich ewiglich getrennt von Deinem Licht, Wenn mir im Tod die letzte Hossnung noch verlischt. Mein Wort ist frei, die schlimmste Furcht ist nun gestillt; Das End' ist da, mein thöricht Leben ausgespielt. Fahr' wohl denn, Theure! sag' ich, eh' das herz mir bricht, Fahr' wohl Du Keine, deren Lieb' ich nie verdient, Fahr' wohl Du Schöne, himmlisch heilig Angesicht!

Mich halt die Golle fest schon in ben Armen, Das herz verstummt, balb schweigen auch die Klagen. Ber Liebe treulos brach und Treu' erschlagen, Der find't im eignen herzen kein Erbarmen. Du Zeit, wo Sieg und Liebe sich umarmen,

Du Zeit, wo Sieg und Liebe sich umarmen, D Jugend, wann wir königlich uns tragen, Wie fühlt' ich stolz mein Herz zu Rosse schlagen, Im Schooß der Freude glühend dann erwarmen!

Nun liegt der Schild, die Wappen da, zerbrochen, Berweht der Jugend Federbusch im Sturme, Zerriffen das Panier, die Lanz' ein Splitter!

Schon broh'n im Abgrund brullend bie Gewitter, Rein Panger rettet mich vom Tobeswurme, Ich habe über mich ben Stab gebrochen.

(Ricarbo und Octavio fommen.)

#### Micardo.

D Weh bes schredenvollen Sammertages! Und Weh bem Lande, beffen Saupt gefallen!

Octavis.

Weh Dir, Alarcos, ben mit Bohlgefallen Als Sohn ber König ehrte hoch im Glude!

#### Nicardo.

Rein rechter Erbe bleibt bem Reich zurude, Das schone Land fteht offen ben Barbaren.

Octanis.

Bernichtet, tobt ift alles was wir waren, Da mit ben Zweigen auch ber Stamm zerschlagen.

#### Micardo.

Wir kommen, Dir ein großes Leib zu fagen; Des Königs Tob mußt Du von uns erfahren.

#### Octavis.

Wie seine letten Reben Leiben waren, Die Bunge ftodt verzagt, es auszusprechen.

#### Nicardo.

Es hat den hohen Mann der Tod getroffen, Inmitten seiner Bracht und Glückes Fluthen. Er durste manchen hohen Sieg noch hoffen, Da nahten grimmig ihm des Todes Fluthen.

#### Octavig.

Er fah', noch lebend, schon ben Abgrund offen, Und wilder tobten stets bes Schreckens Fluthen; Es hielte Raserei sein Gerz umwunden, In Höllenketten Arm und Kraft gebunden.

#### Nicardo.

Er forie heftiglich, bie Saare ftarrten; Betheuert hoch, er will noch nicht verberben,

Die Diener scheltend, die mit Lieb' ihn warten. Dann ruft er: Jest ift's Beit, ich foll nun fterben; Glaubt, daß sie tudisch seinen Tod erwarten, Beklagt sein Alter, daß es ohne Erben. Entsest zu sterben, ist er so gestorben, hat wuthend sich in Angst ben Tod erworben.

#### Øctavis.

Es frommte nichts sein Wuthen, Schelten, Schreien; Er mußt' in Tod bie ftarre Seel' ergeben.
Uns ziemt es nicht, ihn seiner Schuld zu zeihen;
Sott woll' ihm alle gnädiglich vergeben.
Die Wachen sah'n erschreckt durch ihre Reihen
Ein weißes frauengleiches Wesen schweben;
Wan hort' bes Königs Nahmen dreimahl schallen,
Und mit bem dritten Schrei ihn tobt hinfallen.

# Pagobert.

Habt Ihr dieß Zeichen selbst geseh'n, so schau't dorthin, Ob es berselbe Geist wohl sei, den Ihr erblickt!
Die Gräfin ist's. — Des tück'schen Königs arge List,
Durch dessen Dolch Garcia auch gestorben ist,
Erzeugt' den Mord; doch hat er dessen nicht Gewinn.
Die Thäter werden oft dem Opfer nachgeschickt.
Schon zeigt's sich schnell und deutlich, wer die Schuld'gen sind,
Die sie zum dritten Tag geladen vor Gericht;
Dem Todesengel dünkt zu langsam noch die Frist.

# Alarcos.

Ich komme, ja ich komme, folge schon bem Rus. Ich höre schmettern meinen Nahmen, sehe schon Des Baters zornig Auge, wie es tödtend trifft, Im Flammenkranze strahlend den gewalt'gen Thron,

dr. Schlegel's Werte. IX.

Und wie bes Todes blut'ge Fabne rauschend weh't, Der Sturm in Kalten ben allmächt'gen Mantel schlägt, Der blaue Glanz verdunkelt wird in blutig Roth, Der fternburchwirkte Teppich flatternd fich bewegt. Die reine Leich' erscheint im bellften Licht, zeigt noch Die Bunben offen ; fcmarge Schatten heben fern, Die Riefenglieder hollewinkend zu mir ber, Die Bruft gerfällt und es verlischt ber Soffnung Stern. Die Felsen reißen, brechen, wantenb fintt ber Grund; Die eisenfesten Mauern, Thurme, alles bricht. Die fühne Burg liegt ba, zerftudt ber alte Rubm, Und predigt noch in Trummern Gottes ftreng Gericht. Es tobt bie milbe Furie flebend mir im Saupt, Und laut und immer lauter fcbrei't es in ber Bruft. Bergweiflung ftoft ben grimm'gen Arm in's eig'ne Berg, Sich selbst zerschlagend in verworrner Tobesluft.

(Er tobtet fich).

#### Nicards.

So fturzt ber Belb nun hin zu eig'nen Sanben, Der eben noch geprangt in Uebermuthe.

# Octavis.

Der ficher gang in Gludes Schatten rubte, Den hat baselbft bas Unglud fchnell erfchlagen.

# Nicardo.

Es wird ber Entel nach ben Burgen fragen, Dann zeigen Greise warnend bie Ruinen.

### Octavis.

Der Tod ist hier im hochsten Glanz erschienen; Weib, Mutter, Kind und Burg muß mit versinken.

#### Hicardo.

Die Mauern scheinen Unheil selbst zu winken; Balo steh'n veröbet ba bie blut'gen Steine.

#### Octavis.

Der Diener Schar, bie Rutter bort alleine Sind wie ein fteinern Denkmahl anguschauen.

#### Bicards.

Wie barf ber Mann bem Uebermuth noch trauen, Wenn Gottes Rache spricht in folchen Zeichen?

#### Octanis.

In blut'gen Thranen reben biefe Leichen . Bon Unschuld, Schuld, Berzweiflung, Gottes Rache.

# Bagobert.

Freiwillig ging von bannen fo ber ftolze Beld, Erwartend nicht, bis feiner Freiheit Schmach gescheh'n. Du haft vom Leben Dich errettet mit bem Schwert! Wer lebt, ift tobt, der bittern Schmerzen feiger Rnecht; Die feffeln mich an biefe oben Mauern feft. 3ch bleibe hier. Ihr, liebe Baffenbruder, geh't, Das Leben zu verdienen, Rampfe zu besteh'n; Es schütze Euern tapfern Lauf ein bestrer Stern! Den Zweig, ber noch zurudgeblieben vom Gefchlecht Alarcos, biefes einz'ge Rind bes theuren Berrn, Ich trag' es zu ben heil'gen Schwestern in ber Näh'; Da wird bes garten Mägbleins ficher gut gepflegt, Bis fle bereinft mit andern Jungfrau'n Gott verebrt. Ich bleibe bis zum Tobe hier in meinem Schmerz, Den Rofentrang in Sanden führend ftatt bes Schwerts. Bu frommer Buße angewandt ber kleine Reft Des mubevollen Lebens, treu im Dienft bes Berrn, Bum Rlofter gang die waffenlaute Burg verfehrt.

Und wenn bereinst ber Wandrer sinnend stille steht Ob diesem Ort, berichtet ihn der Landmann gern: "In Asch' und Trübsal wohnet da der Dagobert, Deß Klage sich zum himmel Tag und Nacht erhebt. Der alte Mann bewacht noch treu den alten Heerd, Und singt zur dumpfen Glocke traurig sein Gebet."

VI.

**Versud** 

einer

metrischen



des Macine.

Erfter Act des Bajaget.

## Personen:

Bajazet, Bruber bes Sultans Amurat. Usrane, Sultanin.
Atalide, eine türkische Prinzessin.
Acomat, Großvezier.
Osmin, Bertrauter bes Großveziers.
Batime, Skavin ber Sultanin.
Baire, Sklavin ber Prinzessin Atalibe.
Wachen.

Die Scene ift in Konftantinopel, auch Byzang genannt, im Serail bes Grofberrn.

## Erfte Scene.

#### Barten bes Serails.

## Acomat. Gsmin

### Acomat.

Bier will ich nun mit Dir mich unterreden, Balb werben wir die Sultanin hier sehen.

#### Øsmin.

Seit wann wirb uns ber Bugang hier gestattet ? Eh'bem, wer's wagt', an biesen Ort zu geben, Der mußte mit bem Tob ben Frevel bugen.

## Acomat.

Nicht langer staunst Du, wann Du erst erfahren Bie alles sich inbessen zugetragen.
Buerst nur eile mir zu offenbaren,
Bas Du, von mir gesandt, haft ausgespähet.
Es freut mich, daß Du in Byzanz zurüde,
Schon hab' ich Dich mit Ungeduld erwartet.
Bas Du berichtest, bavon hängt das Glüde
Des Ottoman'schen Reichs, und wohl bedenke,
Bie alles, was Du sprichst, hier vom Gewichte.
Bas sahst Du bei dem Geer? was bei dem Sultan?

#### Øsmin.

Herr, Du erhältst die treulichsten Berichte. Getreu bleibt Babylon noch seinem Fürsten, Sieht surchtlos sich von unserm heer umringet, Indes es Persiens sichrer hulfe wartet, Das schon vereint zum Lager Am'rats dringet. Er, mude der nicht fördernden Belag'rung Und wie er immer ohne Vortheil stürmte, Beschloß nunmehr die Perser zu erwarten Und sie zu schlagen. Mir indessen thürmte Bersäumend manche hind rung sich entgegen Auf meinem Wege; lang ist auch die Reise, So daß ich den Erfolg nicht mehr erfahren.

#### Acomat.

Und haft Du nicht auf irgend eine Weise Bersucht, des heers Gestnnung zu erforschen? Gehorchen noch die tapfern Janitscharen Dem Sultan willig? herrscht er unumschränket?

#### Øsmin.

Gewissen Sieg versichernb seinen Scharen,
Schien äußerlich er heitern Sinns und ruhig,
Doch innen mag ihn tieser Unmuth qualen.
Denn frei vergönnt ward jedem Janitscharen
Sich ihm zu nah'n; dieß Mittel wollt' er wählen
Den eignen Argwohn selber zu bekämpsen.
Doch niemahls darf er ihnen ganz vertrauen;
Einst hat er ihre Anzahl halb verringert,
Um seine neue Macht fest zu erbauen
Und sich von ihrer Bormundschaft zu lösen.
Der Schimps hort niemahls auf sie zu erbittern,
Was er versuchen mag sie zu versöhnen;
Er fürchtet sie, die selbst vor ihm erzittern.
Oft hört' ich sie bestre Beit beklagen,

Da Du ihr Führer warft zu steten Siegen, Unwillig bleiben fie von Dir entfernt.

#### Acomat.

Willft Du nicht trügend mich mit hoffnung wiegen? Wie, Osmin, benken wahrlich benn die Tapfern Noch meines Ruhms? und nennen meinen Nahmen? Sie wurden gern noch ihrem Feldherrn folgen?

#### 'Gsmin.

Db flegreich fle gurud mit Am'rat famen Dber bestegt, bieg wird ben Ausgang lenken! Sie folgen ihm nur ungern, wie gezwungen, Doch werben fie ber eignen Ehre ichonen, Den Ruhm bewahren, ben fie einst errungen. Das Glud ber Schlachten wird allein entscheiben! Siegt Amurat, so find fle ihm ergeben, Behorfam folgend jedem feiner Binte; Wird er bestegt hingegen, mag er beben! Eros fügt fich wilb zu jenem alten Baffe Im Wahne, es verwerf ein himmlisch Strafgerichte Des Sultans neue Macht und seine Waffen. Noch hört' ich , trau' ich anders bem Berichte, Es babe Amurat feit breien Monden Der Sklaven einen eilig bergesenbet Als Ueberbringer heimlicher Befehle. Auf Bajazet war jeber Blid gewendet. Im Lager trug man Sorge, bag bie Bothschaft Des Sultans nicht bes Brubers haupt verlanget!

## Acomat.

Dieß war die Absicht freilich dieser Sendung, Doch hat er sie für dießmahl nicht erlanget.

#### Gsmin.

Wie, herr! haft Du zum Sultan seinen Sklaven Ohne bieß Pfanb zurud zu geh'n gezwungen?

## Acom at.

Der Sultan wird ihn niemahls wiedersehen, Ihn hat der Abgrund des Euxins verschlungen.

#### Øsmin.

Und wird er nun ben Stlaven nicht vermissen? Wie, wann er nach ber Saumniß Grund nun bringet, Was kannft Du sagen?

## Acomat.

Größre Sorgen werden Bereitet ihm, wenn anders mir's gelinget.
Mich zu verderben, hat er längst beschlossen;
D'rum führt er selbst zum Siege an die Heere,
Damit sie mein vergessen, ihr Vertrauen
Vom alten Feldherrn ganz zu ihm sich kehre.
Entfernt vom Lager muß ich in den Städten
Unnüge Macht nun üben; diese Muße
Hab' ich indeß nicht ungenügt gelassen,
Kurchtbar ist ihm bereitet seine Buße.

#### Øsmin.

Was thatest Du?

#### Acomat.

Noch heute wird Rorane Und Bajazet, so hoff' ich, sich erklären.

#### Osmin.

Sie, bes Sultans Auserkorne aller Schönen, Die Asien, die Europa ihm gewähren! Roxane! die er über alles liebte, Die Glückliche, die er Sultanin nannte Roch früher als sie ihm den Sohn geboren!

## Acomat.

Mehr noch that er für fle, benn er ernaunte

Sie unumschränket zu bes Reichs Regentin, An feiner Statt. Doch hore was geschahe. Des Sultans Bruber muffen graufam bugen Die Ebre voll Gefahren, ibm ju nabe Bermandt zu fein. 3mar Ibrahim ift ficher; Befinnungelofe em'ge Rindheit ichutet Ibn gegen bie Befahren feines Stanbes; Man gonnt ein Leben ihm, bas er nicht nütet. Doch Bajaget fleht fich vom neid'ichen Argwohn Des Sultans bart verfolgt , und ringe umgeben Sein theures Saupt von hinterlift'gen Schlingen. Nie gab fich Bajaget bem weichen Leben, Bie fonft bie Sohne ber Gultane pflegen. Roch faft ein Rnabe, fucht er ichon Gefahren Des rauben Kriege, und unter meiner Leitung Sat er, voll ebeln Muthe, ichon viel erfahren. Du felber haft ihn eilen feb'n gum Rampfe, Mit ihm bas Berg, bie Liebe ber Solbaten, Sabst ibn, wie jugenblich bes Siege fich freuend Er, Blut bebeckt, verlangt nach Ruhm und Thaten. Trop feines Argwohns, burfte nie ber Gultan, Bepor ein Erbe ibm in feinem Sohn geboren, Es magen, feinen Bruber aufzuopfern, Beil fouft bes Reiches Erbe ging verloren, Mit ihm bes neuen Stammes gange Soffnung. Des Sultans Rache ward bemnach verschoben Und Bajaget verwahrt im innern Sarem; Rorane muß bem Sultan angeloben: Daff wenn ber leifefte Berbacht fich zeige, Sie gleich bes ichredlichen Befehls gebenkenb. Das Leben bes Gefang'nen nicht mehr fchone. 3ch blieb allein gurud, und tief gefranket, Bon Amurat, voll von gerechtem Borne. So mußt' ich meine Treue von ihm wenden, Sie feinem Bruber Bajaget ergeben.

Roranen stellt ich vor, sie zu verblenben, Doch blieb ihr meine Absicht ein Geheimniß, Wie ungewiß bes Sultans Rudkehr werbe, Dazu bes Heeres Murren, auch ber Wassen Unstetes Glück, bei dauernder Gefährbe; Sprach dann von Bajazet, pries seine Schönheit, Wie seine Jugend schmerzlich zu bedauern, Daß er von schwarzer Eisersucht verfolget Im Kerker, ihr so nahe, musse trauern, Berborgen doch auf immer ihrem Blick! So reizt' ich sie, bis sie ihn mußte sehen.

#### Øsmin.

Wie konnte bei fo schwerem Unternehmen Dem scharfen Blid ber Bachter fle entgehen?

### Acomat.

Es warb , Du wirft es wohl Dir noch entfinnen, Bom Tob bes Sultans ein Gerücht verbreitet; Rorane that erschreckt, bie Sklaven, Beiber, Bon ihrem Jammern , ihrem Schrei'n verleitet, Berftreuten fich, für fich nur jeber forgenb. Berlaffen warb ber Pring von feinen Bachen, Denn alles floh erschredt, und bie noch blieben, Leicht war's mit Gold uns die zu eigen machen. Rorane fah ben Pringen, und verborgen Sat fle ibm nicht die Dacht, die fle in Sanben, Den Morbbefehl, ber ihr ward anvertrauet, Und wie nur fie fein Schicksal moge wenden. Die Liebe nur allein mocht' ibn erretten. Mit ihrer Gulfe mußt' es wohl gelingen Ihm , ber fo liebenswürdig ift. Berfchworen Schien feber Umftand, ihn jum Biel ju bringen. Dag er nur ihr fo gang mar hingegeben, Die Schwierigkeit, sich öfterer zu seben,

Das nähmliche Geheimniß zu bewahren, Die Kühnheit, die Gefahr, wie das Vergehen So vieles theilten fie, es mußten ihre Herzen Vereint wie ihr Geschick den Bund beschließen. Auch mußten nun die pflichtvergeffnen Hüter, Der eignen Schuld bewußt, die Augen schließen.

#### Øsmin.

Wie? Ihre Leibenschaft bem ganzen harem Bu offenbaren, folches wagt Roxane?

## A comat.

Dieß hatte ste für nothig nicht gefunden; Sie steh'n bis jetzt noch alle in dem Wahne, Daß Bajazet für Ataliden glühe; Sie selber ist mit jenen einverstanden, Leiht willig ihren Nahmen hin zum Scheine, Berbunden jenem schon durch frühe Banden. Bom Vater Amurats ist sie die Nichte; Mit seinen Kindern theilend, so die Liebe Des Vaters, als den Unterricht der Kindheit. Mit ihr nun spricht der Prinz von seiner Liebe, Sie bringt dann seine Wünsche der Sultanin: Da beide suchen, sester mich zu binden, Um sicher auf mich rechnen dann zu dürsen, Werd' ich mit Atalide mich verbinden.

#### Øsmin.

Du liebst sie, Herr?

## Acomat.

Wie mocht's bem Alter ziemen, Dem Haupte, das gebleicht von herben Sorgen, An Liebe noch zu benken und zu seufzen? Dafür ist wohl die harte Brust geborgen. Es ist der Fürsten Stamm, dem ste gehoret, Das Blut, von dem sie sproßt, wonach ich trachte. Bermanbt mit Bajaget, bin ich geschützet, Daß er fich felber im Bermanbten achte. Und mir Gewalt und Argwohn nicht mehr schabe. Die fann ein Gultan bem Begiere trauen, Raum nur erwählt, wird er ihm gleich verdächtig; Auf folche Gunft barf ein Begier nicht bauen. Die Schabe, bie er mußte zu erwerben, Die finb's, nach benen bie Gultane ftreben; Sie ftoren ichnell bas Wert ber eignen Banbe, Und ihre Sabfucht foftet une bas Leben. Liebkofend ehret Bajaget mich heute, Das bant' ich feinen eigenen Gefahren ; Sie zwingen ihn bie Freunde zu erhalten. Doch balb vergißt er, mas er jest erfahren; Bergift ben Freund, ber jest ihn unterftuset, hat er sich bis zum Thron erft aufgeschwungen! Wenn bann nicht Dankbarkeit gurud ihn hielte, Die Treu vergeffend, bie für ihn gerungen; Wenn er bann magte meinen Ropf zu forbern, Derfelbe Bajazet . . . jest will ich schweigen; Doch hoff' ich, wurd' er lang ihn forbern muffen, Bum minbeften. Dann werb' ich offen zeigen, Bie ich, obgleich bem Gultan treu ergeben, In feinem Dienft fo Blut als Leben mage, Doch nie mich feinem Berricherioche beuge, Und jenen Unfinn bes gemeinen Rnechts verfage, Nach welchem ich ben Tod verehren mußte, Den mir ein Wint bes Gultans zugesenbet. Du weißt nun, mas mir bier ben Bugang öffnet, Bie fich bie Gultanin ju mir gewendet; 3mar anfangs borte fie nur meine Stimme, Es burften meine Augen fle nicht feben, Aus Chrfurcht für bes Sarems ftrenge Sitte; Doch magt fie nun bem 3mange zu entgehen, Entfagend aller Furcht. Sie felbft beftellte

Hier in den Garten mich, fern von der Menge, Die des Gespräches freie Wendung hemmet; Bon einer Stlavin, durch entleg'ne Gange, Werd' ich hier hergeleitet, und ... man nahet, Sie kömmt, mit ihr ift Atalide, die Vertraute, Du bleibst, um wenn es sein muß, dem Berichte, Den ich ertheile, und auf Deinen baute, Nachdrückliche Bestätigung zu geben.

## Bweiter Auftritt.

Norane, Atalide, Acomat, Batime, Baire, Osmin. Acomat.

Es wird mit Wahrheit bas Gerücht bewähret, Bebieterin! Bom Gultan und bem Beere Ift Domin eben jest gurud gefebret. Boll bofen Argmohns ift ber ftolze Berricher; Die Bergen all' ju Bajaget gewenbet, Und jeder munscht ihn auf bem Ihron zu feben. Es eilt zur Gulfe Babplone ber Berfer. Bor feinen Mauern warten beibe Beere, Ber von bem Glud ber Schlacht begunftigt werbe. 3a, wenn genau ich jene Beit berechne. In ber Domin ben Weg gurudigeleget, So hat bas Schidfal alles ichon geenbet, Und flegend, ober fliebend vor bem Berfer, Ift Amurat boch ficher nicht mehr ferne. Lag uns Gebiet'rin, jest bas Schweigen brechen, Die Thore von Byzang ihm gleich versperren. Db flegend, ober fliebend er gefehret, Berfuchen, glaub' es mir, wir zu verbergen. Ift er bestegt, mas fürchteft Du bann langer? Doch wenn er triumphirend kommt hingegen,

So ift ber ichnellfte Rath gewiß ber befte, Sonft mochteft Du bemüben Dich vergebens Das Volk zurud zu halten, bas fich fehnet, Den Sieger zu empfangen, ibm ergeben. Gewonnen hab' ich burch verborg'ne Bege Schon die geweihten Briefter bes Befetes, Leicht wird bas aberglaub'iche Bolf gelenket, Blind folgend benen, die fie beilig mabnen. Befrei' nun Bajaget von feinen Feffeln, Dan frei im Innern des Ballafts er gebe. Und jenes Beichen, wenn Gefahr uns fchredet, Die Fahne lag in feinem Rahmen meben, Den Nahmen, ben bie Bolfer langft verehret. Ihm trauen fie, von jeber ichon belehret, -Wie einzig seine Schuld barin beftehet, Dag hober Tugend voll er ftets gelebet. Noch gebt verwirrt und bunkel eine Rebe. Die ich vernahm, und bie ich gleich beftätigt : "Der Sultan wolle nach Bnzanz nicht kehren, Er liebe nicht bas Bolt, und wolle ferne Von ihnen feine Residenz verlegen." Lag bie Gefahr bes Brubers uns erflaren. So wie ben Mordbefehl, ber Dir gegeben, Bor allem, bag er felbft zu ihnen rebe, Dag fie bas Saupt, ber Rrone murbig, feben.

#### Norane.

Genug! ich halte sicher mein Versprechen! Geh' braver Acomat, versammle jene, Die Dir befreundet, sag mir, wie sie benken, Dann soll Dir schnell von mir Entscheidung werden. Zuvor will ich mit Bajazet noch sprechen, Ob sich sein Gerz versteht mit meinem Gerzen. Geh jett, und suche schnell zuruck zu kehren.

## Dritter Auftritt.

Asrane, Atalide, Batime, Baire.

#### Marane.

Nun, endlich foll ber Prinz bas Loos entscheiben, Bum letten Mahl will ich ihn noch befragen: Ob er mich liebt?

#### Atalide.

Wie, magst Du wohl es leiben,
D Herrin, daß noch jest Dich Zweifel nagen?
Noch heute eil' das große Werk zu enden,
Vielleicht daß Du ihm morgen mußt entsagen.
Werth ist Dir Bajazet, und Deinen Händen
Sein Leben, seine Freiheit hingegeben;
Jest noch kannst Du sein Schicksal glücklich wenden.
Vielleicht naht Amurat, verlangt sein Leben,
Durch Dich allein mag er der Wuth entgehen,
Und ach! noch mussen Zweisel Dich umgeben!

#### Norane.

Rannst Du, die für ihn spricht, mir für ihn steben ?

## Atalide.

Dir bürgt für seines Herzens suße Schuld Was schon geschah, was Du noch läßt geschehen, Seine Verehrung, seine Ungebuld; Bürgt Deine Schönheit nicht Dir für sein Berz? Kann jemahls er vergessen solcher Huld?

#### Norane.

Warum beruhigt er nicht felbst mein Berg? Warum nur muß ich Deinen Worten glauben, Indeß er ohne Troft verschließt sein Gerg? Fr. Schlegel's Werte. IX. Ach! oft versucht' ich schon in diesen Lauben Gern glaubend, was so hold Du mir gesaget, Ob ich ihm sein Geständniß möchte rauben!

3ch habe heimlich ihn zu seh'n gewaget,
Bon süßer Ahnung hossnungsvoll gezogen,
Ihn selber zu erforschen, nicht verzaget.

Doch sei's, daß mich mein liebend Herz verzogen,
Da mehr verlangt, wo es so reich belohnet,
Stets sand ich, baß Du schmeichelnd mich betrogen!

Nein, Reich und Leben, das ich treu verschonet,
It sein nicht eber, als er sich bewähret.

#### Atalide.

Und was verlangt Dein Berg, bas fo argwohnet?

#### Marane.

Daß er als mein Gemahl fich heut' erklaret!

#### Atalide.

Als Dein Gemahl, o himmel, welch Beginnen !

#### Norane.

Wohl weiß ich, daß die Sitte nie gewähret Das stolze Recht; ich will's zuerst gewinnen, Die Erste, der ein Sultan Treu' geschworen, Zuerst dem Loos der Sslaverei entrinnen! Ward auch vom Herren eine auserkoren, Hieß slücklich ste ihm einen Sohn geboren. Wehr liebevoll war Amurat, der nimmer Dem Eigenstnn des Slückes ließ verdanken Den hohen Rang. Nicht bloß den eiteln Schimmer Des Nahmens nur, die Macht auch ohne Schranken, Wom Reiche wie von seines Bruders Leben, Hab' seiner glüh'nden Liebe ich zu danken.

Bas hilft's, ba er mir hoffnung nie gegeben, Dag er als Battin mich erklaren murbe, Das einzig bobe Biel von meinem Streben ? Bas mir auch warb, erfest nicht biefe Burbe. Ach Bajaget macht alles mich vergeffen! Drudt ihn auch gleich bes Schidfals barte Burbe, Sein Blud wird hober als bes Brubers meffen ; Ich liebe ihn! er wünscht es nicht vielleicht! Für ibn macht' ich bie Bachter pflichtvergeffen, Die Frau'n und ben Bezier; ihm alles weicht! Du flebst, wohin die Liebe mich verführte, Sein Leben mar verloren, und er reicht Noch an bes Sultans Thron. Sieh, wie mich rührte Die Macht bes Sultans, bie er mir vertraut. Roch einen Schritt, ber ihm zu thun gebührte, Und bier erwart' ich ibn: ich fag' es laut, Er muß noch heute mich jum Altar führen, Daf ich als Gattin ihm werb' angetraut. Ronnt' er bann ein verhaft Gefet anführen; Berfagt er mir, mir, bie ibm nichts verfaget -Bohl lieb' ich ihn, boch bann wird nichts mich ruhren, Dann bab' ich auch ber Liebe gang entfaget; Bergeffend ihn, wie mich, ftog' ich ihn bann, Ihn, ber fo unbankbar zu fein gewaget, Burud in's Elend, bem er burch mich entrann. Dieg moge Bajaget nunmehr entscheiben, Es hängt fein Unglud, bangt fein Beil baran. Du Atalibe, barfft nicht mehr uns beiben Als Mittlerin die Worte überbringen, Ich will ihn felbft zu fprechen nicht mehr meiben, Durch Mug' und Mund jum tiefften Bergen bringen. Er werde insgeheim hierher geführet! Leb' wohl! wird mir ein schones Wohlgelingen, So borft Du es, fo balb es ausgeführet.

## Vierter Anftritt.

Atalide, Baire.

Atalibe.

D Gott! ich bin verloren!

Baire.

Du?

Atalide.

Ja, mir warb ber Untergang geschworen, Kein Goffen mir geblieben, Als ber Tob.

Baire.

Wie, was fonnte Dich betrüben? Atalibe.

D, hättest Du gehöret, Was mir Roxane auszuführen schwöret, Was sie will, das geschehe; Es storbe Bajazet, wenn nicht die Ehe Ihn heut' mit ihr verbindet! Was wird aus mir, wenn sie ihn willig sindet? Und kann er widerstehen, Was wird aus ihm?

Baire.

Haft Du vorausgesehen Nicht längst dieß Mißgeschicke?

Atalide.

Berleiht die Liebe wohl ber Vorsicht Blide? Mit uns im Einverstande Schien alles ja; in offnem Freundschafts = Bande Norane mir gegeben, Vertrauend mir ihr Theuerstes im Leben,

Die Liebe bes Geliebten ! Sie fprach burch meinen Mund mit bem Geliebten, Sab ibn burch meine Augen, 3ch burfte milben Thau ber hoffnung faugen; So nah' bem Bunber = Blude, Daß ich die Krone auf bas Haupt ihm brude, Die ihm Roxane bringet; Nun will ber himmel nicht, bag es gelinget, Was ich mit Lift erbachte, Was ich burch folche Täuschung nur vollbrachte. Blieb fonft ein Weg mir offen ? Durft' ich für bes Geliebten Rettung hoffen, Wenn ich es wollte magen, Enttaufchenb, berbe Bahrheit ihr zu fagen ? Der Liebe icone Bluthe War mir gewiß, langft eh' fle fur ihn glubte; Als Rinber icon entzunbet, Durch Liebe mehr als burch bas Blut verbundet; Schon war ich ihm gewogen Mehr als bem Bruber, als mit ihm erzogen, Auf feiner Mutter Schoofe Sie freudig fnupfte unfrer Bergen Loofe. Betrennt, feit fle geftorben, Sat Lieb' um Liebe schweigend nur geworben; Dieß alles blieb verborgen Der Sultanin, und ihres Bergens Sorgen Mochte fie mir vertrauen. Sie konnte nicht ben Liebensmurb'gen ichauen. Des Belben Jugend blühen, Und nicht in Liebe gang für ihn erglüben, Die Sand gur Gulf' ihm reichen; Was blieb ihm übrig wohl, ihr auszuweichen Als ehrfurchtsvolles Schweigen? Wie leicht ift Tauschung boch ber Liebe eigen! Bufrieben mit bem Scheine

Der außern Chrfurcht, glaubt fie im Bereine Des Bergens fich mit jenem. Sie felber lub, burch nur ju leichtes Bahnen, Une ein, fle ju betrugen ; Dft muß von Gifersucht mein Berg erliegen! Sie reicht ibm Rettung, Leben, 3ch habe nichts als Liebe ihm zu geben; Ein Reich bringt fle entgegen, 3ch traur'ge Seufzer meiner Liebe Segen. Bott, Du fabit meine Schmerzen ! Balb burfte ber Beliebte meinem Bergen Die Rube wieder ichenken; 3ch fprach mit ihm, ich konnte alles lenken. Doch was muß nun geschehen! Er wird die Band ber Sultanin verschmaben, Verftellung unwerth finben, Der Sultanin bie Täuschung bann entschwinden -Web mir, er ift verloren ! D hatte fle mich biegmahl boch erforen, Für fle mit ihm zu reben ! Durft' ich ihn, ach! nur einmahl noch bereben; Dag ich ibn nur bewege -Baire, wie, wenn nun auf feinem Bege 3ch noch zu ihm kann bringen? Ein Wink, ein Wort, kann ihm noch Rettung bringen ! Ach, baß er fich vermähle Mit ihr, eh' daß den sichern Tod er mähle. Beh mir, er ift verloren ! Gerechter Gott! und ift es bann beschworen, Daß Strafe wir erdulben Um jene Lift, ber inn'gen Liebe Schulben; Lag mich allein fle leiben, 3ch bin gewiß bie Schulbigfte von beiben!

1000

VII

Legrgedichte.

## Berkules Musagetes.

1801.

Upfre Dich selber zuvor und alles was fterblich ber Muse, Freudig im flammenden Tob fühlend ben gottlichen Geift. So hab' ich frube gebacht und werbe ja furber fo benten: Denn wie reu'te ben Mann, mas er fo mannlich beschloß? Schamlos mehret bie Bucher , bie icon im Drud fich erbruden, Tinte vergießend bas Bolf, immer noch thatig um Nichts. Aber mas ichabet es viel? Ja wenn auch ber Laie, ber Sinn bat, Weg fich wendend vom Larm alles zusammen verbammt, Seh' ich gelaffen es an; benn ich weiß ja bie alten Geschichten, Wie es auch ehebem war, immer bas Schone verkannt. Stellet mir felbft gegenüber ben Mann, ber geruftet zum Rriege Sober ben blinkenben Stahl als bie Triumphe noch ehrt. Ja, ich sehe ben Stolz in ber Bruft und wie alles ihn nichts bunkt, Freudig die Fahne ihm fliegt, Thaten an Thaten gedrängt; Denn ich empfinde bes Herrlichen herrliches Loos und beneib' es, Batte wohl felber, wie gern, raich mit bem Leben gesvielt, Selber vom Auge, bas lachelnd bem Freunde jest Freude nur leuchtet, Muth ber muthigen Schar, Schreden bem Feinde geblist.

Andres beschlossen die Götter und willig nehm' ich mein Schicksal, Erot dem ablichen Neid, froh und zusrieden im Muth. Rein, es verwirret mich nicht, daß so Gottliches da noch vorhanden,

Ach, in jenem Bezirk, ber mir auf ewig versagt. Nur wenn die Welt den Ernst uns eitel schwazend erwiedert, Regt in der Brust sich der Grimm, ob der zu dulbenden Schmach. Besser wir bleiben für uns, in einsamer Strenge gesondert, Als im ekeln Gemisch Wahres und Falsches zu seh'n. Bahrlich und ware die Kunst ein Dendrit nur von besserem Leben, Spräch' ich: Wachse denn fort, wie die Natur Dir gebeut, Trauernd im Innern der bildenden Kraft, die wohl einst noch den Lichtpunkt,

Den ber Burm bier verlacht, ftrablend zur Sonne verflart! Ruhn d'rum wandl' ich auf einsamer Spur, doch tunbig bes Weges, Achte nicht auf ben Staub, folgend bem bellen Geffirn. Rlar ertenn' ich ben 3weck und flar bas gange Berhaltnig, Alle die Baupter ber Beit, mitten im Rampf und am Biel. Leffing und Gothe, die baben die Runft ber Deutschen erneuert, Machtiger Quell warft Du , wurdiger Binkelmann , einft! Bas ben beiben entriffen bie Barge, bas gab fle bem Ginen, Rranzet die freundliche Stirn reichlich mit ewigem Grun. Gottlich begeistert, vernichtent, fo famet ihr Denfer von oben, Alammtet mitten in's Bolf, balb bann in Bolfen verhüllt. Nimmer ja rub'te ber Beift bes raftlos forschenben Deutschen, Bis er im Abgrund erfaßt ichauend bie Burgel ber Belt. Anmuth gab Dir ber Gott, und ben Tieffinn kunftlicher Dichtung Tied, erfindsamer Freund. Werke verfunden Dich laut, Und mohl fchiene bestochen mein Lob', als rubmt' ich ben Bruder, Der im gebiegenen Styl kunftreich bie Narben vermischt, Rührende Trauer und Schonheit verwebt in ber berglichen Rlage. Treue Begrunder ber Runft, feib mir, Boeten, gegrußt! Beibe entzundet vereint benn ber Dichtfunft blubende Bris, Bis ber leuchtenbe Glang freudig bie Erbe umspannt ! Euch, ja nur Guch verbank' ich bes alten Bunfches Erfüllung, Dag nun melobifche Rraft braufend ber Lippe entftromt.

Heiliger brannte die Flamme noch nie vom reinen Altare, Als mir tief in der Bruft glüht das erhabene Herz; Und die so leicht wohl befriedigt der kleinen Bollendung sich freuen, Alle wieg' ich sie auf durch die erfindende Kraft.

Nur an der Sprache gebrach es, wenn ihr fie nicht endlich gegeben, Denen Aurora wohl felbst himmlische Farben verlieb,

Nachzubilden die kindlichen Spiele im Tiefsten der Seele.

D wie gesteh' ich fo gern, bag ich ber Freunde bedarf! Denn in den Freunden nur leb' ich, verbunden auf ewig mit jenen, Die ich dankbar genannt; gottlich begeistert mit Euch!

Eins zu werden gefinnt , bie ich fruh fcon liebend umfaßte,

Deren mir Einen ber Tob, and're bas Leben geraubt.

Fest wohl umarmt' ich ben Freund, und so laßt mir bie Blam= men gewähren;

Den nicht Liebe allein schlägt ja in mannlicher Bruft. So wie die Guten erkannt' ich die Schlechten; verschmahend die Menge,

Wählt' ich die Stärkeren gern, töbtend mit löblichem Haß. Manchen schon traf ich, der innerlich faul, und es hat sich bestätigt, Mancher ist tuckisch gesinnt, dem ich die Larve zerbrach.

Sieben weiß ich, bie ehret bie Menge, für bie fle auch gut find; Rur bag ber Beff're fich tauscht, reizt mich zu heiligem Born.

Reblich wurden die Flachen geneckt, die wir nimmer verschonten, Daß der geschäftige Schwarm emfig am Markte nun larmt.

Dennoch ift freundlich mein Sinn , und wie hab' ich freudig vernommen.

Was nur ber Genius sprach, oft noch von keinem erkannt? Ja, willkommen sind alle, die nur empfänglich sich zeigen; Aber so redlich ihr's meint, höret das einzige Wort: Kreudig durchdringe Euch rasch, was die herrschenden Geister

Mur, bei ben Bunden bes herrn, macht boch nicht alles gleich nach.

Auf! und vernehme benn jeber die muthigen Lehren in Rurze, Die mich bas Leben gelehrt, Wahrheit und Liebe geweiht;

gebilbet,

Willft Du leben ber Kunft, so könne bem Leben entsagen, Was bem Bolke so scheint, stiehen wie langsamen Tob. Wahrheit wolltest Du geben, zurud nur behalten die Liebe? Wenn Du nicht beibe verkennst, ist es noch bunkel in Dir. Nicht nach bem Zweck und ber Wirkung frag' und bem äußern Verhältniß,

Sondern von innen heraus bilbe für fich nur bas Werk. Ehre bie marmornen Danner, benn loblich find fle von ferne; Doch wenn Du glühend Dich nab'ft, friert auf ber Lippe bas Wort. Sieh'ft Du wo Liebe verborgen, fo hauch' ihr flammende Nahrung, Dag ber freudige Reim wachse zum Göttergebilb. Nicht ben Schwächeren wähle zum Freund Dir, um weichlich zu ruben ; Sondern, wer gleich Dir an Geift, fraftig Dich regt und erganzt. Bucher verschlingend, wie Cato ber ftrenge, bei nachtlicher Lampe, Drana' ber Jahrhunderte Mark machtig zusammen in Dir. Wie nach bem Golbe im Schacht unermüblich ber Grabende suchet. Grabe Du tief in bas Buch, bis Du gefunden ben Rern. Jegliches werde zur Runft Dir, gebilbeter, mas Du berühreft: Wem bas Rleinfte zu flein, bem ift auch Großes zu groß. Ja, auch bas Wert, bas theuer erfaufte, es bleibe Dir foftlich; Aber fo fehr Du es liebft, gieb ihm Du felber ben Tob, haltend im Auge bas Werk, bas ber Sterblichen keiner wohl endet : Denn von des Einzelnen Tod blüht ja des Ganzen Gebild. Lange icon fannteft ben Stoff Du, ben Ginen, deß Fulle unendlich; Faffe nun auch in's Gemuth biefes Geheimniß ber Form. Rennst bie bewegliche Drei Du noch nicht und ber Viere Gebilbe, Bahrlich, fo wollt' es ber Gott, finbeft Du nimmer bie Gins. Schau'ft Du geschwungen die Bahn hinaus sich verlieren in's Weltall ?

Wer, was unendlich sie treibt, kennt, und die doppelte Araft, Mag im gefälligen Areise noch schöner vollenden das Ganze; Ist ja in jeglichem Areis zwiesach die Mitte und Eins. Lebend sei das Gebilde der Aunst, und lebend die Einheit Wie in dem liebenden Paar Eine Seele nur schlägt. Langsam entfaltet ber Reim fich, es wachsen bie Blatter und Zweige, Bis ber farbige Reich liebend in Feuer fich schmudt.

In dem flammenden Schmud nun ber liebenden Blume erscheinet, Was der Gebanke nicht fagt, sinnend die Seele nur fühlt.

Rur in bes Lichtes Geftalt, bas fo golben bie Sonne uns fenbet, Gullt fich bluthenbefranzt kinblich bas innre Licht.

Burbe Dir Blume die Welt, Du selbst nur ein leuchtender Spiegel, Fühlft Du ewig bas Grun frisch in lebenbiger Welt,

Ahneft von muthigen Bogen umfloffen benn balb bas Geheimniß, Wie bas geglieberte All zeugenbem Baffer entsprang,

Siehft bie Natur im freudigen Thier und im Ringen ber Jugend, Siehft bas schwellende Gerg trunken von heißerem Blut;

Und es ergreift, weil Du schauest die Gottheit, die suße Begier Dich, Göttlich zeugend das Werk, ahnlich zu bilden dem AU,

Daß es , unfterblich gleich ihm , in sich felber habe bas Leben, Jeglichen Schauenben auch göttlich mit Leben erfüllt.

Selig ber Mann, ber fo Großes zu benten vermag und zu bilben, Welches zu beuten ja kaum fterblicher Sprache vergönnt.

Ihm wird jegliche Form und alle Gewächse sein eigen,

Sinnreich kann er fle leicht bilben zur schönen Geftalt, Goher bie Formen verbinden zur Form in leichtem Gewebe,

poper die Formen veroinden zur Form in leichtem Gewede, Ewig die Spiele erneu'n, kunfilich verschlungen in Eins.

Wirket benn Freunde mit froblichem Muth; und zum Garten ber Mufen

Wandelt berfulische Rraft noch bie germanische Flur.

# Die Weltalter. Bruchstück

Anfanas lebte ber Mensch mit fich felber in heiliger Eintracht; Denn es umwehete noch ihn ber Anhauch himmlischen Geiftes. Liebend befangen und bankbar bie Rinder ben ewigen Bater; Blumen ba brachte bie Erbe, und fromme Gebethe bie Menschen, Jegliches brachte felber fich bar in Vertrauen und Demuth. Segen entquoll ber beiligen Sonn' auf bes Drients Fluren, Bo bes Erleuchteten freudiger Gruf zuerft fle bewillfommt. Willig gewährte und folgsam ber Boben bie beiligen Fruchte, Und bann theilten bas ländliche Mabl mit bem Gotte die Menschen. Da war golben bas Leben, in golbenen Eraumen beseeligt, Schwebte finnend bas findliche Berg, und gebachte bes Blanges, Wo den König bes himmels noch hellere Strahlen umscheinen. Denn oft fliegen bernieber gum erbegeborenen Menschen, Lieblich in lieber Geftalt noch, Die feligen Rinder bes Lichtes; So auch gingen bie Menschen noch, leicht entschlummert gur Beimath ,

Blieben bort immer vereinigt wie gern wohl im heitersten Frieben, Kehrten boch willig verwandelt auch wieber zum Garten ber Unschuld, Wo die grünende Erbe fo schön dem Geliebten sich schmuckte. Auswarts stieg die Flamme des Lebens aus sehnenden Gerzen, Welche der Treue Seheimniß, noch Göttliches deutend, vereinigt; Selber der Tod verband ja nur inniger noch die Umarmten. Sanz in Liebe verschlungen verwebten sich alle Sedanken; Auch noch waren die Zeiten vereint des Jahrs und des Tages. Abendfühlung umhauchte die Stirn, und es leuchtete Morgen, Glühender Hoffnung Rose gesellt mit der Blume des Friedens, Ja, auch des Tages strahlende Kraft und der dunkelen Fülle Nächtliches Segens Geheimniß, sie waren noch herrlich verbunden. Ewiger Frühling umschlang den Blumengürtel der Erbe, Und es alterten niemals der seligen Menschen Geschlechter.

## Prolog zu Leffings Nathan.

## Die Dichtfuuft.

Angablig find bie froben Rinder meiner Luft, Die ich aus bunkelm Schoof erzeugend aufgebracht, Dag fle nun himmel athmend lichte Sterne ichau'n. -Bas auf bes Frühlings grunem Teppich munter fpielt, Dit muthigen Gefellen jugendlich vereint, Und frei fich feines Lebens freu't in raschem Rampf, Im Spiel ber beißen Triebe; ober mas auch ftill Berborgen, leife Schonbeit buftet in bem Grun, Aus off nem Relche bann bem Licht fein eigen Bilb, Ein fleiner Farbenhimmel, findlich wiebergiebt, In einen Blid und Freudenblit ben Geift verhaucht; Ja, was nur athmet, grunet, lebet und fich febnt; In allem athmet, schlägt und regt, febnt fich und treibt Die eine allburchbringend nie burchbrungne Rraft, Der treuen Mutter ewig liebeschaffend Berg. Doch wenn die Sommerluft entflob'n, die Bracht verblüht, Bon Schmud entblößt, gang traurend nur ich ichein' und falt, Dann bentt bas Berg in ftiller Tiefe anbres aus; Ein finnreich funftlich Bilben Schafft ber fubne Bleiß, Bielfach verschlungen webenb, mas er schlau erbacht. Dft wenn die Laune eigenwillig es befiehlt, Ein scherzend Spiel nur, benn bie wilbeste Gestalt, Die sonderbarfte ift's, die fich ber Big erwählt.

Der Borte rathselvoll verworr'n finnbilbend Spiel Birb bier erbacht; und was ben Menschen wohl bewegt Ru ftaunen über feines Gleichen, bag ber Menfch -Dieg munbervoll Gemächse, gottverwandte Thier, Des Lebens Blume, belles Aug' und Freubenlicht, Der Mutter bochfte Luft und lieblichftes Gefcopf -So wundervoll gebildet und gebaut fein kann; So feltsamlich gemischt in feinem birn ber Ernft Und Laun' und Spott, finnreicher Wit und Lieb' und Born, Allmächtiger Gebanten ichaffenbes Gebeiß, Und wieder tiefes Sebnen, leifer Buniche Sauch In ftiller Bruft und fanfte Demuth, garte Scheu; So eigen jeber, eine kleine Welt für fich. Denn mir mißfällt von Herzensgrunde was nur gleich Sich felbft einformig wiederholend immer bleibt. Bas ich mit Lieb' und Luft erschaff' ift mannichfalt, Und frei und fubn, und muthig babnt fich's neuen Weg. So fchuf ich einft in ftiller beit'rer Winternacht, Da jeber Stern am himmel freundlich nieberschien, Ein reichbegabtes lichtanftrebenbes Gemuth. Ein Runftler fann ich, foll es werben mir gur Luft, Mit fchlauen Sinnen reich verfeh'n und heiterm Beift, Boll tiefer Absicht, allbeginnend, fein gewebt; Und wie ich nun fo finnend bilbe bie Geftalt, In fle vertieft, trifft mich, ich weiß nicht wie, ein Born, Indem ich an bas Schlechte bente in ber Welt, Das Ungeziefer, bas ben ichonen Garten mir Beschändet, mufter Beiten Unfraut und Gemachs, Das schlechte Machwert, bas zum Spott nur Leben afft. Und wie ich nun ben Sohn betracht' und feine Roth, Die er in buntverwirrter Welt wohl balb erlebt, Schulmeifter, Anverwandte, Bublifum, Gefchwät, Die Menge Bucher, Sandel und Betriebsamfeit, Den Rath ber Narren, Obrigfeit und tolles Beug; Wie heiß ich war von Borne, lacht' ich bennoch laut. Fr. Schlegel's Berte. IX. 18

So ging burch eig'ne Unvorsichtigkeit mir gleich Die schönfte Bilbung fast zerftuctt! Da ward mir's leib; 3ch nahm ben jungen Beift und taucht' ihn ein in Stahl, Auf dag er eisenfraftig murbe, Bobels Thun Und Schrei'n nicht allgu gart empfand'; ich haucht' ibn an, Und Feuer regt fich glubend in ber Abern Schlag. Da blidt er zu mir auf voll Dant; ich lachl' ihn an, Und von bem Lächeln leuchtet noch fein Falkenblid, Und beit'res Licht wohnt auf bes Sebers beller Stirn. So warf ich an bes Lebens falten Strand ihn aus; Er immer rege, forschend, wandelnd, ftete bemubt, Umfragend, warb bes rechten Weges bald gewahr; Den andern beutend, bahnt er felber fraft'ge Spur; Und trat ihm Dummheit, platter Bobel in ben Weg, Da fprüht er bellen Wipes Funten weit umber, Und manchen traf ber töbtlich schneibend scharfe Schlag. So blieb ber Theure stets mein lieber theurer Sohn, Sein Angebenken mir im Bergen fest und werth; Und tret' heraufgeftiegen, Gottin, fühnlich auf Bu biefer feiner Nahmensfeier, bas Bebicht, Bo fich fein Geift am reinsten felber ausgebruckt, Bu loben, beuten, angufunden. Gin Bedicht, Wo all' ben Trop ihr find't, Muthwill' und fprobe Rraft, Die gute Laune, was ihr fonft an ihm verehrt, Und wahrlich auch bas grade Berg, ben lichten Ernft. D'rum lagt es euch nicht irren, wenn nicht alles gleich Bortrefflich ausgebildet und gefeilt bier ift, Und nur wie man im Zimmer, auf dem Markte fbricht, Die Brofa hier gesprochen wird, die Menschen auch Nicht alle gleichbebeutend immer geiftvoll find. Das lautre Golb ift bennoch gut, wer es auch bringt; Der Wahrheit Gold in Schlichte Fabel eingewurft. Und wenn ber König bie und ba nicht ebel spricht, So ift ber Bettler bafur foniglich gefinnt.

## Epilog.

#### Der Berftanb.

Der Kabel leichtes Bild ift nun vollendet; Beforgniß bat, erft zweifelvoll verschlungen, In Freud' und Wiederfinden fich gewendet. Geschwifter ftaunen Bruft an Bruft umschlungen, Des Lebens fühnes Spiel ist nicht verloren. Den alten Ring hat Glaube neu errungen ; Dag jeber Rechte fei von Gott erforen, Der rechte Glaube bat uns all' vereinet. Die Gottheit finnend wir im Staub geboren. So schwinde Trubsinn, ben wir erft beweinet; Und lagt, von allem Dunkel frei, une fragen, Bas jenes lichte Rathfelbilb nun meinet? Den Frieden fommt ber Belb uns anzutragen, Erfenntnig foll ber Zwietracht Rinber tobten, Des Lichtes Gunft will uns bie Dichtkunft fagen; Des reinen Lichtes, beffen Morgenrothen, In ewig gleicher Sonneneinheit ftrablen, Befreit von irb'icher Dammerung und Nothen. Dief Gine war bas Biel von feinen Bablen, Dief Gine, bas bie alte Beit erfannte, Dieß Gine, wollt' er neu lebenbig mahlen;

**18 \*** 

Denn mancher Sobe, ben bie Belt verfannte Batt' es mohl feft, boch alfo boch gegrunbet, Dag fich geblenbet weg bie Schwachheit wanbte. Der Dichter batt' es allen gern verfundet, Des Bobels Bahnfinn ewig ausgerottet, In Gottes Rlarbeit alle gang verbunbet; D'rum wird mit bitterm Spotte bier versvottet, Was gegen jenes Licht bie Sonn' umschwirrenb, In bumpfen Ginn fich bumpf gusammenrottet. Es webt und grabt ber Beift nur tiefer irrend, So lang' er noch im Irbischen beschränket, Im Denken auch bedrängt, fich felbft verwirrend; Doch wenn er hoffnungelos im Schmerz verfentet, Bat fcnell er oft bes Friebens Born gefunden, Wenn tief Gefühl in fich zur Quell' ihn lenket! Erwacht von Traum ift er mit Gott verbunben. Bernimmt nicht mehr, wie truber Zweifel bohnet, Von Rraft und Muth und Licht bie Stirn' umwunden; Dit anbern ift er nun, mit fich verfohnet, Des Bergens Trieb' und Starfe neu erftanben. In immer hoherm Licht ber Beift verschonet. Selig ber Mann, ber ichauenb bas verftanben, Die Welten all' erfannt in jenem Ginen, Sich felbst befreit von allen irb'ichen Banben!

Nun ftrebt mit Gott ben Geist er zu vereinen, Und wenn ihr Menschen alle ihn verlachtet, Ihn preis ich einzig selig, anders keinen. Der Denker, Dichter, ben wir jest betrachtet, Sat auch mit solchem Bild uns vorgeleuchtet, Das Ziel erreicht, wonach die Forschung trachtet. Sein Geist hat hell in dunkle Zeit geleuchtet, Noch manchen kunftig wird sein Wort erregen, Das in des Wises Schein so sinnvoll leuchtet; Laßt benn bas Köftliche uns forgsam pflegen, Bo unbewußt noch Göh'res angebeutet, Bon größern Zeiten, ferner Weisheit wegen, Da Stern und Blum' und Erde Himmel beutet, Der Geist nicht mehr im Kampf mit seinen Zeichen, Der ew'gen Freuden inn're Küll erbeutet; Daß seiner Macht die ird'schen Mächte weichen, Im Worte zaubernd wirkt und blüht das Denken, Der Gottheit Leben selbst die Sinn' erreichen, Und in den Abgrund seines Worts sich senken.

## Inhalt.

|       |                     |       |             |         |       |             | Scite |
|-------|---------------------|-------|-------------|---------|-------|-------------|-------|
| T. 98 | oland. Ein H        | eľbei | naebicht ir | 15      | Roman | zen         |       |
|       | nach Turpins C      |       |             | \$      | •     | \$          | - 3   |
| 11. 0 | Erfte Frühlin       | g 8 g | e bichte.   | (180    | 0-180 | <b>D1</b> ) | 77    |
|       | Beife bes Dichters. | -     | •           | •       | •     | •           | 79    |
|       | An Seliobora.       | 5     | •           | •       | -     |             | 80    |
|       | 3m Frühlinge.       |       | •           |         | •     | •           | 83    |
|       | Lieb                |       | •           |         | •     | •           | 81    |
|       | Radfehr jum Licht.  |       | •           | 8       | •     | •           | 85    |
|       | An eine Freundin    |       | Boefie      |         |       | •           | 87    |
|       | Monolog             |       |             | - 5     | •     |             | 88    |
|       | Fantaffe.           | -     | •           | •       | -     | •           | 90    |
|       | An bie Freundin.    | -     | •           |         | •     |             | . 93  |
|       | Der welte Rrang.    | 5     | •           |         | -     |             | 94    |
|       | Bitte.              | s     | •           |         | -     | •           | 96    |
|       | Lob. ber Frauen.    |       |             |         |       | •           | 97    |
|       | Das Gebicht ber L   | iebe. | •           |         |       |             | 100   |
|       | Stangen jur Ginle   |       | eines Dab   | rcbens. |       |             | 101   |
|       | Spruch              |       |             |         |       |             | 102   |
|       | Länbelei            |       |             |         |       |             | 103   |
|       | An Gelinbe.         |       |             |         |       |             | 104   |
|       | Lieb.               |       |             | -       | -     | •           | 107   |
|       | Der Schiffer.       |       |             |         |       | •           | 108   |
|       | Die Berbaltniffe.   | _     |             |         |       | •           | 109   |
|       | Bänbnis.            | _     |             | •       |       |             | 110   |
|       | Ein Traum.          | _     |             |         |       |             | 111   |
|       | Will Athuma         | _     | -           | _       | _     | _           | 113   |

|                   |             |           |                  |          |          |         |    | ••••• |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|----------|----------|---------|----|-------|
|                   | Bilb bes L  | ebens.    | •                | 5        |          | • .     |    | 114   |
|                   | An bie Di   | chterin.  |                  | •        | •        | •       | •  | 115   |
|                   | Farbenfinnl | bilb.     |                  | •        | •        | •       | •  | 116   |
|                   | Gin Lieb b  | es Beint  | nov (di          | Belbed.  |          | •       | •  | 117   |
|                   | An eine &   | _         |                  |          |          | -       | •  | 118   |
|                   | Alte &      | bichte    | aus ben          | n Spani  | fcen.    |         | •  | 119   |
|                   | An bie bei  | lige Rat  | hari <b>n</b> a. |          | •        | •       | •  |       |
|                   | Auf ber 90  | •         |                  | •        |          | •       | •  | 120   |
|                   | Bom Leiber  | •         |                  |          |          | -       | •  | 122   |
|                   | Lieb.       | •         |                  | •        | •        | •       | •  | 123   |
| III. <sup>9</sup> | Abendri     | d the.    |                  |          |          |         | •  | 125   |
| IV. (             | Stimme:     | n ber     | Lieb             | e.       |          |         | •  | 151   |
| <b>v</b> . 9      | Alarcos     | . Ein     | Trauer           | spiel in | zwei A   | ufzüger | t. | 193   |
|                   | Bersuch     |           |                  | • •      | -        |         |    |       |
|                   | cine. Er    | fter 2    | Act d            | es B     | ajazet   |         | =  | 245   |
| VII.              | Lehrge!     | dichte.   |                  | •        | •        | 4       | •  | 263   |
|                   | Bertules D  | Rufagetes | . 1801.          |          |          |         | \$ | 265   |
|                   | Die Beltal  | ter. Bri  | <b>ஷி</b> ப்சீ.  |          |          | •       | •  | 270   |
|                   | Prolog jn   | Leffings  | Nathan           | . Die    | Dicttunf | ŧ.      | •  | 272   |
|                   | Marilan (1) | •         | •                | -        |          |         |    | 0==   |

Bebrudt bei 3. St. v. Birfchfelb.



